W

855c



5] A. Brauer

NO SERVICE DE LA CONTRACTION D

Frankfarter

# Musen-Almanach.



Berausgegeben

ron

3. Sadymann-Rorbett, G. Rothe und O. Mäurer.

Erster Jahrgang.

Bum Beften armer Rinber.

Frankfurt am Main.

Berlag von Carl Bernhard Lizius.

1851.

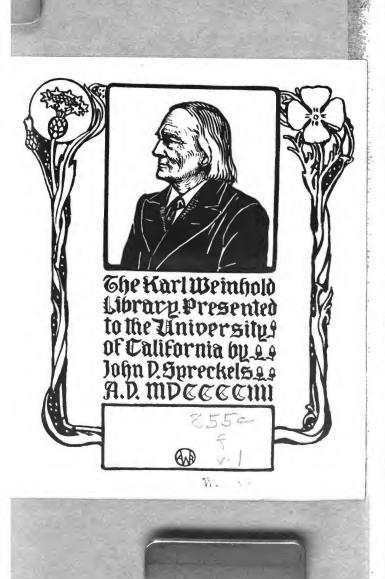

# Frankfurter

# Musen - Almanach.

Berausgegeben

von

J. Bachmann:Rorbett, S. Rothe und G. Mäurer.

Erfter Jahrgang.

Bum Beften armer Rinber.

Frankfurt am Main. Berlag von Carl Bernhard Lizius. 1851.

# TO MINUS - ANDROSE

Drud von Theobor Bent in Frankfurt am Main.

# Frankfurter

Musen: Almanach.

Weinhold

# Namens-Verzeichniss.

|                                     | Seite. |
|-------------------------------------|--------|
| Moler, N., in Frankfurt a. M        | . 1    |
| Antelein, C., bafelbft              |        |
| Bachmann-Korbett, J., baselbst      | . 13   |
| Brauer, Eduard, in Mannheim         |        |
| Breuer, Philipp, in Frankfurt a. M  | . 19   |
| Bruhl, Moris, bafelbst              |        |
| Clemens, A., dafelbft               | . 24   |
| Diefenbach, Lorenz, bafelbft        | . 32   |
| Dörr, Abolf, baselbst               | . 38   |
| Duller, Eduard, in Mainz            | . 47   |
| Enslin, Karl, in Frankfurt a. M     | . 52   |
| Florentin von ber Fulbe, in Marburg | . 66   |
| Gollmick, Karl, in Frankfurt a. M   | . 68   |
| Graul, Karl Ludwig, in München      | . 72   |
| Hartmann, Karl, in Frankfurt a. M   | . 76   |

|                                              | Seite. |
|----------------------------------------------|--------|
| Beine, Beinrich, in Paris                    | . 80   |
| Benninger, Alois, in Obernrfel bei Frankfurt | . 82   |
| hofmann, Friedrich, in hilbburghaufen        | . 92   |
| hoven, F. von, in Frankfurt a. M             |        |
| Jäger, Bermann, in Gotha                     | . 102  |
| Raufmann, Alexander, in Berlin               |        |
| Reim, Wilhelm, in Sachenburg                 | . 111  |
| Kerner, Theobald, in Weinsberg               | . 119  |
| Klein, Theodor, in Mühlhaufen im Elfaß       | . 121  |
| Rothe, Hermann, in Frankfurt a. M            | 126    |
| Rruger, 3., in Beibelberg                    | . 132  |
| Lacy, Franz, in Frankfurt a. M               |        |
| Lenz, Ottobalb, in Gotha                     |        |
| Listmann, Georg, in Frankfurt a. M           |        |
| Lundenbein, Chriftian, bafelbft              |        |
| Marggraff, hermann, bafelbft                 | . 161  |
| Mäurer, German, bafelbft                     | 167    |
| Müller, Frit, in Sanau                       |        |
| Molte, Wilhelm, in Frankfurt a. M            | 189    |
| Othmar ***                                   | 192    |
| <b>N</b> au, Heribert, aus Frankfurt a. M    | 193    |
| Sauer, Karl, aus Mainz                       | 198    |
| Schirges, Georg, in Frankfurt a. M           |        |
| Schirges, Beinrich, in London                | 205    |
| Schneiber, Heinrich, in Frankfurt a. M       | 207    |
| Schnehler, August, baselbst                  | 209    |
|                                              |        |

|                                 |      |    |    |    |  |   | 3 | Eeite. |
|---------------------------------|------|----|----|----|--|---|---|--------|
| Schwarzschilb, Beinrich, in Fre | nffu | rt | a. | M. |  |   |   | 211    |
| Stein, Leopold, bafelbft        |      |    |    |    |  |   |   | 214    |
| Stolpe, Friedrich, bafelbft     |      |    |    |    |  |   |   | 224    |
| Ulfilas, baselbst               |      |    |    |    |  |   |   | 237    |
| Bagner, Bilhelm, bafelbft .     |      |    |    |    |  |   |   | 238    |
| Balbbrühl, Wilhelm v., bafelb   | ft . | •  |    | •  |  | • |   | 241    |
| Bieben, Eduard, bafelbft        |      |    |    |    |  |   |   | 244    |
| Bis, Rathinfa, in Mainz .       |      |    |    |    |  |   |   | 248    |



and the ending substitute and the end of the

## Der Bettelmann unter'm Wegweiser.

Du stehst allein, du alter Pfahl, Und Keiner geht vorbei, Blickst durch den Soblweg in das Thal. In stetem Einerlei. Du warst einmal ein grüner Baum, Wun bist du blätterleer, Du fennst die frühern Freunde kaum; Und sie — dich längst nicht mehre!

Dann trugest but ein buntes Aleib, and Des Fürsten Liverce,
In Sturm und Regen riß die Zeit Es dir vom Leib, o weh!
Dein Arm, der einst hinüberwies,
Sant müde längst hinab —
Was einst die Zeit entstehen hieß,
Wirft auch die Zeit ins Grab.

Sieh her, ich bin ein Bettelmann, Bir beibe find verwandt. Mir hat ein Gleiches angethan, Bie dir, des Schickfals Hand.

1

Ich war ein Bauer schlecht und recht, Das Fewer fraß mein Haus; Ich ward Soldat, des Kürsten Knecht, Jog in die Schlacht hinaus.

So gut wie ich fein Und'rer firitt,
Stets muthig vornen an,
Da nahm ein Schuß den Arm mir mit,
Bin nun ein Bettelmann!
Und bin, wie du, ein alter Pfahl,
Jerlumpt ist mein Gewand,
Die Taschen leer, mein Haupt ist laht
Und müd' die eine Hand.

Wir sind einander gleich so febr, 3 3 3ch bin so ngckt wie bu, 3 - 3 3 D täme nur ein Sturmwind ber Und führte und gur Rubla was a nur?

ie d'invisor de la distribuir de la dist

in the first of the control of the c

## Liebesahnung.

Dein herz gleicht einem Garten, Darauf ber Lenz fich wiegt, Und drin ein sußes Beilchen Sich an ben Boben schmiegt.

Es blibet und es buftet, Bon feiner Hand gepflegt;
Es ist die Liebesahnung, 1830

Wie ist vom ersten Beilchen Der Finder hoch beglücktl-. Wer weiß, ob ihn die schönste Der Rosen so entzückt?

#### Windhauch.

Windhauch ist bes himmels Kuß, Der zur Erbe nieberschwebet, 30 alle 120 all

Bind flieht wieder himmelwärts, Blatt erbebt noch Belle ichaumets — 3ittern wie ein Menschenberg, 200 fliebe gräuneten 200

The of rous cites is item. The order of items of

\_\_\_\_

# Wandelbares Verlangen.

Träumst du wohl noch von unsern Wandertagen, Wie wir das Ränzel und den Stab getragen, Und wie, wenn uns die Berge müd' gemacht, So sehnlich oft der Heimath wir gedacht?

Bie raftend wir in eines Dörfleins Mitte Beneidet manchen Bauer um die Sutte; — Wie wir gepriefen manchmal reifefatt Die "Langeweile" unf'rer Baterstadt?

Bas wurden erst für Bünsche in uns rege, Lag uns ein netter Edelhof am Bege: Ein wohnlich Schlößchen, alterthümlich grau, Bie man sich's malt mit einer "weißen Frau."

Rings wölben sich zum Laubbach hohe Linden, Die Wand verbirgt sich hinter Weingewinden; Die Fenster leuchten freundlich draus hervor — Am Simse prangt ein farb'ger Blumenstor. Was träumten wir und für ein Wonneleben! Da feufzten wir: "D wär' und auch gegeben, Wie drin den Leuten, solch ein glüdlich Loos!" — Wir fühlten und verlaffen, beimathlos.

Und immer weiter spannen wir die Träume; — Wie freundlich bachten wir uns drin die Räume! Ein lauschig Stübchen schufen wir uns bald Mit freier Aussicht rings auf Flur und Wald.

. Man kam' im Binter am Kamin zusammen;
— Schon loverten vor und die hellen Flammen —
Ein Engel, der nicht unf're Schwester wär',
Fänd' sich dazu wohl auch von Ungefähr.

Bu figen bann bes Abends in bem Stübchen, Bu wissen neben sich ein trautes Liebchen! Un's Fenster schlägt von braußen Wind und Schnee, Das Jeuer flackert knisternd in die Höh'. —

D burften wir in folder Rabe weilen! Bir aber mußten raftlos weiter eilen; Bir brachen auf, — wir blidten fill zurud Und träumten schweigend fort von fremdem Glüd.

Bir wandten später heinwarts unf're Schritte Und leben wieder in der Unfern Mitte. Wie num — gefällt es dir im Baterhaus? — Sehnst du dich wieder in die Welt hinaus? — Ich kann nun auch in einem Schlosse wohnen, Rings breiten Bäume ihre Blätterkronen; Inmitten liegt's in frischem Wiesengrun, Bor meinem Fenster seh' ich Blumen blüb'n.

Und drin — wie ist's so wohnlich, nett und traulich! In meinem Erkerstübchen, sill, beschaulich, Leb' ich gesondert vom Geräusch der Welt, Fern dunkler Wald und vor mir Flur und Feld.

Im Winter sit' ich Abends im Bereine Mit Freunden am Kamin bei'm Feuerscheine. In meiner Nähe weilt ein holdes Kind — Und wisse, — daß wir nicht Geschwister sind!

Und Alles fo, wornach wir einst uns sehnten, Da finnend wir vor jenem Schloffe lehnten. — Doch glaubst du, daß ich nun so glücklich bin, Wie wir uns dachten einst die Leute drin?

Jest mag ein Band'rer im Borübergehen Bohl manchmal auch nach meinem Erter sehen. Am Fenster neben sitt die schöne Maid — Er schaut mit Lieb' sie an und mich mit Neid.

D wüßt' er nur, wie gern ich mit ihm tame, Wie ich mit Freuden ihm vom Ruden nahme Des Reifebundels drudend schwere Laft, Den Banderstab, ihm leidig und verhaßt. Ich wollt' ihm gern mein Alles, Alles geben; An meiner Stelle könnt' er fürder leben. Mich treibt's hinaus, — ich zög' der Ferne zu, Zu suchen in der Fremde Glück und Nub'.

#### Ueberall Du!

Man hat mir's oft verargt, daß meine Lieder Ich immerdar der Liebe nur geweiht; Daß, unberührt vom lauten Sturm der Zeit, Ich für und für Dein Bilb besungen wieder.

Wohl wandt' ich oft zu And'rem die Gedanken, Der Borzeit Thaten nahm zum Stoff ich mir. Poetisch schien vor Allem ein Turnier: — Rasch führt' ich denn zwei Ritter in die Schranken.

Der Sieger follt' bes Kampfes Preis empfangen; Schon schritt er stolz bem Festbalkone zu — Da plöplich warst ber Schönen Schönste Du, Die ihn bekränzt mit holdverschämten Wangen.

Kührt mich die Poesit zum stillen Saine, Kührt mich der Pfad wohl an ein Jägerhaus; Da schaut des Försters Töchterlein heraus — Ich grüße sie — ihr Antlig ist das Deine! Und wollt' ich auch in andachtsfrommen Weisen Dem himmel meine Sängergabe weih'n: Des herzens Gottheit bist ja Du allein — Müßt' ich nicht Dich und wieder Dich nur preisen ?

So febes Lieb, — wie ich es auch beginne, — Balb webt Dein Bild fich unvermerkt hinein. Sollt' es Joylle, Epos, Hymne fein: Am Ende wird's doch stets ein Lied der Minne.

#### Contrafte.

Singelagert auf ber Bobe, von ber Banberung ju raften, Sing ich an in bunten Bilbern auch zu träumen von Contraften. Soll ich fagen, wie's gefommen? - Beil ich Berg und Thal gefeben? 3ch vermag es nicht zu beuten, unwillfürlich mar's gescheben. Sielten biefen Alug gefeffelt Zeit und Raum in ihren Schranten, Bie aus weiter Ferne gogen gur Geliebten bie Gedanken! Und wie möchte fich ein Bettler aus ber Butte burft'gen Raumen In die goldgeschmudten Gale eines Fürstenschloffes traumen! - Bor mir ragten in die Lufte einer Burgruine Binnen, Rach ben Thurmen, Biebeln, Ertern blidt' ich auf in tiefem Ginnen. Und die Bilder von Contrasten — luft'ge Träume noch so eben — Sab ich gauberhaft verforpert fich vor meinem Blid erheben. Altergrau die Mauerwände, morfc bie Steine und verwittert: Epheuranten, Beingewinde hielten grünend fie umgittert. Angeheftet an ber Pforte bingen fturmgergauste Geier; Schwalben zwitscherten vom Dache, Doblen schwarmten um's Gemäuer:

Ritterbilder am Portale flumm und ftarr in Stein gehauen; — Eine Jungfrau, rofig blühend, fah ich von bem Erfer schauen. Sie allein in ihrer Schöne, mit ber Wangen Jugendröthe, Bar genug, mir zu beleben eines Grabes Schauerobe. Bunderbare Gegenfäße! Starrer Tod und frisches Leben — Bie sie, bei einander wohnend, freundlich sich die Sände geben! Jugendfrische, Freudenlächeln bei dem Düstern, Lebenlosen — Bie um graue Grabessäulen blühend ranken Frühlingsrosen; Bie sich Lorbeerzweige schlingen um die Stirn der Marmorbüste, Bie die Palme der Oase grünt in glutverbrannter Büste. Bunderbare Gegenfäße! Ach, sie kehren ewig wieder! — Bon der Söh' zu Thale steigend, sang in Lust und Leid ich Lieder.



#### Die Blumen.

Much Blumen haben Tone, Rur klingen fie fehr leif'. Auch Blumen können reben, Wenn auch in eig'ner Weif'.

Die Blume fpricht in Duften, Ihr Ton, es ist ein Sauch Der Schöpfer, der uns höret, Der hört die Blumen auch

Und weil ich bin ein Dichter Und auch ein Sonntagskind, Bersteh' auch ich bie Blumen, Sie hauchten noch so lind.

Des Morgens in ber Frühe, Da hört' ich ganz genau, de de de Bie lud die Jungfer Rose Zu einem Täßchen Thau: Und dann vernahm ich weiter, Wie Rathsherr Butterblum In einer großen Sigung Ereifernd sprach: Hum! Hum!

3ch borte oft schon schreien Den Junker Rittersporn: Die Bruft heraus, ihr Esel, Sonst fühlet meinen Jorn!

Wie manchmal bort' ich prablen, Den Stuper Hpazinth: Es muß sich mir ergeben Ein jedes Blumenkind.

Am steilen Bergeshange, Im süßen Dämmerlicht, Da hört' ich oft hinhauchen Den Ton "Bergiß mein nicht."

Bie oft fah ich nicht tofen Den jungen Amaranth Mit Fräulein Tulipane, Der Schönen aus Brabant.

Die Blume hat auch Thranen, Ber fie noch nie geschaut, Der gebe in ben Garten, Benn früh ber Morgen graut. 3ch hörte Blumen weinen, 3ch hab' die Thrän' erblickt, Benn roh die Hand des Menschen Ein gartes Blümlein knickt.

Auch Blumen haben Tone, Rur klingen sie febr leif'; Auch Blumen können reben, Benn auch in eig'ner Beif'.

# Gegenfäte.

Dein Antlit ist so rosigroth, .... Das meine ist so bleich. Dein Herze ist so felsenhart, Das meine ist so weich.

Dein Haar, es ist kastanienbraun, Das meine ist fast weiß. Dein Berze ist so eisigkalt, Das meine glühend heiß.

Dein Körper ift so üppigrund, Der meine ist zu schlank. Dein Herze ist so kerngesund, Das meine — ach — so krank! —

### Die deutsche Ginheit ein Traum.

"Die beutsche Einheit ist ein Traum!" So sprach im Traum ber Macht Ein Königsmund zum Bolk, bas faum Bon langem Traum erwacht.

Ein Traum! Das zucht wie bitt'rer Hohn In jedes deutsche Herz; Hat Lethesluth verschlungen schon Des deutschen Reiches März?

Rein, Königsmund, sie ist fein Traum, Ob sturmbebrobt zunächst; Sie ist ein wurzelkräft'ger Baum, Der in die Zukunft wächst.

Sie ift ein Strom, ber Damm und Deich Titanenfühn zersprengt; Sie ift ein Dom, ber faulenreich Sein Haupt zum himmel brängt. Sie ist fein Traum, wenn Treu' und Recht Kein Traum im beutschen Land, Sie ist ein Aleinod, wahr und acht, Ein heil'ges Gottespfand.

Sie ift fein Traum, wenn Bürgermuth In beutscher Bruft noch bauft; Sie ift fein Traum, wenn beutsches Blut Noch pulft in beutscher Fauft.

Sie ist fein Traum, ob auch ber Strom
Bon neuem Eise starrt,
Ob unvollendet auch ber Dom
Noch seines Meisters harrt.

Der Aar wird fliegen treu und tühn, Das ist fein eitler Traum, Dann wird erblühen frisch und grün Der Einheit Riesenbaum.

->>> 68(0)80 cc+

#### Ein Prolog.

Das neue Jahr mit froher Zuversicht, Und wenn es seinen Kreislauf dann geendet Und Gutes gegen Schlimmes abgewogen, Dann war so Manches doch zur Frucht gereift, Was Kunst und Wissen, Fleiß und Liebe pflanzte; Und wer Berlornes hatte zu beweinen, Dem ward ein Trost im Glück des Allgemeinen.

Mit anderm Herzen seh'n wir heut' zurück, Gewalt'ge Bilder zieh'n an uns vorüber; Im Wogen einer tief erregten Welt Kühlt sich des Patrioten Brust geschwellt Von hohem Stolz — doch auch von Schmerz bewegt. Die hehre Freiheit, die er sauchzend grüßte, Als sie geweckt das deutsche Baterland, — Mit theurem Blut besteckt ist ihr Gewand.

Mit Kampf und Trümmern febn wir uns unigeben, Partei ringt mit Partei; und tampfgeschaart, Ihr Bollen und ihr Meinen zu verfechten, Bebrob'n fich Sohne Eines Baterlands. Rach Einem Ziele feb'n wir Alle ringen, Ein gleicher Preis ruft alle Kräfte auf; Bielarmig fließt ber Strom nach Einem Meere, Wo ftolz ber Pharus glänzt ber beutschen Ehre.

Und dennoch Zwietracht nur, wohin wir bliden! Zu plößlich dämmte ab der Geist der Zeit, Bas sich Jahrhunderte in gleicher Strömung Dahindewegt; was tief in Glaub' und Sitte Des Bolfes seine starken Burzeln schug, Bill schonend nur der neuen Pflanzung weichen. Der freien Bahl will rühmen sich der Freie, Erst streng geprüft bewährt sich ihm das Neue.

Und diese Prüsung, streng hat sie begonnen! Das alte Jahr sinkt schwer belastet nieder, Und ein verhängnisvolles Erbe hat Das Neue uns zu schlichten. Wird es ihm Gelingen, wird es all' die Elemente, Die widerstrebenden, zu Einer Flamme einen, Der sich des Friedens Genien lächelnd neigen Und Glück und Freiheit neuverzüngt entsteigen?

Kalt hüllet sich das Schickal ein in Schweigen, Dem Blick der Sorg' und Hossnung undurchdringlich! Nun wohl, so wenden wir das Auge dann: Auf das, was aus und selber tröstend spricht, Was in das Derz des deutschen Bolks gepflanzt, Und unverkürzt ein güt'ger Geist bewahrte: Es ist der treue Sinn für Necht und Wahrheit! Wie tief die Nacht — er ringt sich durch zur Klarheit. Un biefen Burgen, ber fich ftete bewährt; Last und die Soffnung fnupfen beff'rer Beit! Und bis sie uns erfüllt, bis engvereint Bum fraftbefeelten Gangen, was noch beute In unbeilvoller Trennung fich befehdet. Last und zwei Genien boppelt theuer fein. Die fconften, Die fich Sterblichen defellt: Die Runft und Liebe 1- Berricher Diefer Belt. 5 July 1 30 11.

\* 711.

Benn Zwietracht burch bie Bett in Baffen fchreitet, Schmudt Liebe und mit Valmen bie Venaten. Und inniger schließt fich bas schone Band Der fillen Sauslichfeit um febe Bruft. An ihrer Schwelle wogt ber Streit gurud, Das gute Menschliche empfängt ben Menschen; Der Rrange iconfter feine Stirn umwindet, Bo zarte Sitte er und Liebe findet.

In ihrem beiteren Beleite grußen Wir auch die Runft — Die Bildnerin bes Schönen. Der Ruf ber neuen Zeit ertont auch ihr bedeutungsvoll. Dit bem Geschick ber Bolfer eng verflochten Reift fie im Großen ichnell zur Größe auf. Bon Banben frei, Die fie noch jungft getragen, Rühlt fie von neuen Geiftern fich burchwebt Und forbert ibre alte Majeftat.

Der Bahrheit hohem Priefterthum ward fie Burudgegeben, baß fie wieder fei Die unbeftoch'ne Richterin ber Thaten, Des Großen wie bes niebern treuer Spiegel! D bleibt ihr ferner freundlich zugewendet, illnd möge bald aus ihrer geist'gen Welt Des Baterlandes Glorie wiederstrahlen, Die alte deutsche Majestät uns zeigend, Bon freier Bürger Bruderbund getragen, Den gleiche Rechte, gleiche Pflichten einen, So weit die Sonne deutschem Boden leuchtet. Denn wie nur eine Wahrheit gilt auf Erden, Muß eine Freiheit — Aller Freiheit werden.

1. . . .

## Guftav Adolph' in Burzburg.

In Bürzburg an bem Maine, da zog Herr Gustab ein, Da nahm er sich die Schäße der Stadt in Augenschein. Und als man ihm die Stiftung des Julius gezeigt, Des Hosvitals, dem keines im deutschen Neiche gleicht, Da dachte sich der Schwede: Das wär' ein schöner Fund! Und gab sein Wöhlgefallen an solchen Schäßen kund. Den Schenkungsbrief des Bischofs begehret er sosort; Darinnen ist zu lesen am Schlusse dieses Wort:

"Wer semals Frevel übet am diesem Armenhaus Und strecket seine Hände nach unsere Stiftung aus, Das er gerechtes Urtheil von Gott empfangen mag."

Wie das der König höret, erbletchet sein Gesicht, Er ändert seine Berlangen nach solchem Gut und spricht:

"Ich will mit diesem Pfassen nicht Streit in sener Welt,

3ch laß' ibn ungeschoren mit seinem Spittelgelb."

# Perlen und Lieder.

|     | Der Taucher senkt sich in des Meeres Tiefen,<br>Gefahr nicht achtend, spielend mit dem Leben,<br>Empor an's Licht des heitern Tags gut heben<br>Den Glanz der Perlen, die im Dunkel schliefen. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 7 | Doch wem als Schmuck zu Kelt und Luft fie riefen, Wer bächte noch an ihres Finders Streben.  Der, tiefversenkt, von Nacht und Fluth umgeben, Sie kühn entriß den bodenlosen Tiefen!            |
|     | So glanzt der Lieder heller Sitherschimmer; 1001 - 22 Den Perlon gleich aus amersorschten Gründen 2003 Experien sie und laben alle Herzen.                                                     |
| :10 | Doch ach, erquickt benkt ihr ber Armen nimmer, !! Die Köftliches ber tiefen Bruft entwinden                                                                                                    |
| ,11 | . ja ent mit eiefen Pfasko nijb. Errea in doer Ud<br>ib lagt den ungelba <del>ren unt f. erre</del> Tritisk das                                                                                |

# Latitia.

Still auf dem Krankenlager, da liegt die bleiche Frau, Bor Alter wie vor Kummer die Haare fahl und grau. Der Athem hebt fich leife, und kaum noch schlägt das Herz, Die Hände still gefaltet, so blickt sie himmelwärts.

Und um das Schmerzensbette, da steh'n die Kinder all, Die Söhne und die Töchter, die überlebt den Fall. Berschwunden sind die Kronen, gebrochen ist die Macht, Sie stehen um die Mutter und starren in die Racht.

Mit halbgebroch'nen Augen mißt fie die Mutter still, Erzitternd bebt die Lippe, als ob sie sprechen will; Doch von dem blassen Munde, da ringet sich kein Laut; Rur aus den hohlen Augen noch eine Thräne thaut.

Ach, fern von ihren Kindern, von Meeresfluth umfpult, Da liegt ein ödes Eiland, dahin ihr Blid sich stiehlt, Und auf dem öden Eiland, da liegt ein kalter Stein, Der schließt ein wenig Erbe, und die — ihr Liebstes ein. Frankfurter Musen-Almanach.

Und eine Weibe fenket die Blätter auf bas Grab, Und eine Quelle rieselt vom Felsenhang herab. Sonst ist es still und einsam hier an dem kleinen Saus, Da ruht von Thron und Kerker bas große Herz sich aus.

Dann stellt sich eine Säule tem innern Blide bar, Aus Feindes Erz gebauet, erobert Jahr für Jahr. Noch thürmet sich die Säule dort in der flolzen Stadt, Wo ist das Bildniß Dessen, der sie gegründet hat? —

"So bist du ganz vergessen, der einst Europa zwang, Du moderst still, verlassen am öben Alippenhang. Und deine Siegessäule, des Heldenbilds beraubt, Blidt traurig auf die Stätte, die einst der Anhm belaubt!" —

Da brängt sich an bas lager in hast ber jüngste Sohn: "Gesprenget sind die Ketten, die Schlassheit siel vom Thron, Der Helbengeist erwachet, die Freiheit strahlet Mar, Die alten Farben siegen und wieder steigt der Aar."

"Und wieder schwebt sein Rame, ein Klang, auf All. Mund, Und um die Riesensäule schlingt sich ein helbenrund: Dier senke man die Asche, die weit entsernte, ein, Wo könnte seinem herzen die Ruh' willkomm'ner sein!"

"Und flotz erhebe wieder sein Bild das Haupt empor,... Und blide, hellerstrahlend, ein Stern im Sternenchor. Ernst seh' es auf die Stätte, die er sein eigen hieß, Die, glüdlich, ihm geschmeichelt, im Unglück ihn verließ." "In grauen Augenwimpern da manche Thräne thaut, Benarbte Bangen glühen und Herzen pochen laut. Und vor den Eisenstusen, da beugt sich manches Knie, Ein Blumenflor bedecket die Schwellen fpat und früh!" —

Da gießt sich neues Leben in's kalte Frauenbild, Das halberstord'ne Auge, wie glänzt es wieder mild: "Wie, hab' ich recht gehöret, ber Tobte lebet auf, Man darf ihn wieder nennen, das Wort hat freien Lauf?"

"Die heimathliche Erde wird fein Gebein umfah'n, Unf feiner Siegesfäule wird er den Sternen nah'n? — D Leben, erst noch werthlos, die Tage laß mich seh'n, Bo in die Wolken wieder sein Bildniß wird ersteh'n."

Da gießt die Hoffnung Leben in's kalte Frauenbild, Da warmt die Mutterliebe das kalte Herz so mild. Da blickt das Auge sehnend hin nach der stolzen Stadt, Die seines Ruhmes Säule, doch — keinen Casar hat.

# Mikroskopische Wunder.

Gil', o Geliebte, nicht schnell bem Baffertropfen vorüber, Sieb', Die erstaunlichfte Welt birgt bir ber winzige Bunkt. Bie in bem Schoofe bes Meers entfaltet bier Leben bie Rrafte, Und vor ber schaffenben Dacht beugt fich in Demuth ber Ginn. Leite jum Glafe ben Blid, bas beimliche Bunber bir aufschließt, Glaube, ber fleinfte Begirt wimmelt von Form und Gebilb. Ecbend regt fich bie Fafer und behnt fich jum schwellenden Röpfchen, Das, von Faben umfrangt, fpabent nach Beute fich wiegt. Aber brobet Gefahr, wie rollt es bebend fich zusammen, Raum noch entbedet bein Blid fcwimment ben ruhigen Punft. Alfo burchzudet Begierbe und Furcht ein jegliches Befen Und ber Wille burchfliegt blitend bas fleinfte Gefcopf. Dier bem belebten Atom erniedrigt euch, forschende Beifen, Die ibr in Mustel und Nerv fünftlich bas leben gertheilt. Sagt, was bietet bem Muge fich bar in bem winzigen Punfte, Der bem gelindesten Drud willig im Schleime fich lost? -Doch verfündet bier Leben fein Reich in Bill' und Bewegung, Sonder Nerven und Sirn fpricht bier Empfindung und Babl Und fo erblidft bu, Geliebte, auch bier bas große Geheimniß, Sichtbar und nimmer entbedt, wie in ber gangen Ratur:

4.

Hind vom entfesselten Blut röthet die Wange sich schneu. Auge bliget in's Aug' die zauberisch füße Gewährung, Wenn noch dem Munde kein Laut zartes Geständniß entführt. So gibt im Orucke der Hand, im Blick, im Rhythmus des Perzens, Wie in dem wirbelnden Punkt Leben und Liebe sich kund.

## Distiden.

### Der Lehrling.

Lehrling bift du, mein Freund, und willst schon bestreiten, bezweifeln! — —

Urmer Lehrling, es wird nimmer ein Meifter aus bir.

### Der Befriedigte.

Gebt ihm ein Beibchen, ein Pfeischen Taback und ein nährendes Aemtchen, —

Und er ift gludlich und frob. D bu befriedigter Menfch!

## Menschliches Wiffen.

Ach, dem unendlichen Meer gleicht Wiffenschaft. Ferner und ferner Dehnt fich ber Horizont bir, strebst du auf beiden voran.

## Leffing.

Spendete Wahrheit ein Gott, du weigertest bich, sie zu nehmen; Würdig ber menschlichen Kraft ift schon bas Streben barnach.

#### Das Gifen.

Bie bu die Erde burchpflügft, das nährende Korn zu empfangen, Schlingst um die Erde bu jest mächtig bas einende Band.

### Irdisches Loos.

Ach, jene schmerzliche Racht bes ringenben Seilands am Delberg, Einmal, geringer im Maß, bat fie wohl Jeder burchtämpft.

#### Allerneuefte Beltlicbe.

Mit Italien liebeln fie beut, mit Franfreich und Polen, Doch für bes Baterlands Schmach schweiget bas fühlende Berg.



## Seimmarts!

Deimath, füßes beutsches Bort,'
Du reiche Welt in holben Schranken,
Bie winkte einst bein sich'rer Port
Des Band'rers sehnenden Gedanten!

Und nun — verhallt der traute Klang, Bon Brüderblut besteckt die Fluren! Die Sehnsucht — nun ein wilder Drang, Ein Jagen in verworr'nen Spuren!

Der Liche wird bes Saffes Glut Jum feltsam schützenden Genoffen; Im Rampf um jedes theure Gut Bird heißer Berzen Blut vergoffen.

Und doch durchbebt der Kämpfer Bruft Ein wonnevoll prophetisch Ahnen: Daß Wahn und Saß und Kampfesluft Den Weg zu heil'gem Frieden bahnen, Bu dem gelobten Deimathland Der freien Menschheit, der verföhnten, Das, oft ihr nah, ihr oft verschwand, Der felbstgetäuschten, selbstverhöhnten.

Und fieh', das duntle Morgenroth Beginnt fich rosig licht zu faumen, Aus tiefem Grund, burch starren Tod Des Lebens warmer Quell zu schäumen!

### In Muinen.

Gin Grab im Grab, ein Leichenstein In Trümmern einer Burgkapelle, Drauf grub dieß Wort die Liebe ein: "Mein Leben ruht an diefer Stelle,"

Dier ftand fie einft, die schönfte Maid, Bon Pracht umglänzt, von Lieb' umworben, Doch in ihr lebte nur ihr Leid, Und ihre Welt war ausgestorben.

Der Schmerz, ein Abendhauch, bewegt Der Lippen Rosenblätter linde; Sie fragt: "Wie nur mein Herz erträgt Die Nacht, bis ich ihn wieder finde?"

Die Nacht vom Glückebuntergang Bis zu des Wiedersehens Wonnen: Ihr war sie tausend Jahre lang, Uns Fernen bunkt sie rasch verronnen. Und so verrinnt im Strom ber Zeit, Ein Tropfen, sedes Einzelleben, Und seiner Schmerzen Ewigkeit 3ft eines Traums Borüberschweben.

And the deviation of the second of the secon

.

A Maria Company of the second of the second

A section of the control of the cont

and the second s

## Welt gegen Welt!

Ich fab in seinem Blick erkalten Der Liebe Glut, die in ihm brannte, Und ich versuchte nicht, zu halten Die Hand, die ich die meine nannte.

Er hat es grausam einst gebulbet, Daß ich mich solchen Glücks vermessen; Glück — unverbient, Leib — unverschulbet! Ich will nicht klagen, nur vergessen.

Bergeffen, was er schien zu geben: Das reiche Herz, bes Geistes Schimmer! Bergeffen, was ich gab: mein Leben, So flein, doch ganz, einmal für immer.

Und bin für immer ich verwoben Mit ihm, bem Raben, ihm, bem Fernen: Kann ich Vergeffenheit geloben, Den Glanz verbieten meinen Sternen? Und diese Sterne — barf ich's ahnen? — Sie werden einst ben Pfad beglänzen, Der aus ben wirren Banberbahnen Burud bich führt zu meinen Grenzen.

Welt gegen Welt! In das Getriebe, Das gierig mir dich will entwenden, Soll dir die kleine Welt der Liebe Des Beimweh's mächt'gen Boten fenden.

A section of the sect

and the South Control of the South Con

the term of the second second

1

Wie schön ist meine Bajadere, Benn sie den hellen Saal durchstiegt, Im dunkeln Haar die Blumenähre, Im blauen Kleid, mir scheint, es wäre Nur eine Wolke, die sie wiegt.

Seht, wie ihr schwarzes Auge glühend, Und doch so kindlich, schelmisch lacht. Den Pfeil der Liebe sendet's stiehend Im Tanz, o sie ist schön und blühend, Wie die Biole in der Nacht.

D seht bes Köpfchens, seht bas Wiegen Der Arm' im Takt in Melovien; D viese weißen Füßchen biegen Nie ein Parket, es scheint, sie fliegen Wie Nosenblätter drüber hin.

Ans einem Land voll Sonnenglanze Sat dich ein Wunder wohl entrückt. So schwebt mit dunkler Augenfranze Das Sindukind bei'm Tempeltanze, Mit weißem Perlenband geschmückt. Musik! Las Geig' und Cymbel schwirren Romantisch, feurig wie noch nie: Daß alle Sinne sich verwirren, Im Tanze will ich mit ihr klirren, Und ist er aus, so küß' ich sie!

11 .

Du wandest bem Dichter jum lohnenden Kranze Richt blühendes Rosen= und Lorbeergestecht, Du gabst ihm den Epheu, die Trümmerpflanze, . Im wildgrünen Strauß, o wie wähltest du recht!

D wie wähltest du recht, benn Ruine und Trümmer 3st auch nur sein Leben, ift auch nur sein Herz. Berloren das Glück und die Liebe für immer, Und ewig sein Schmerz.

Mag Epheu bie Spur der Zerftörung umkleiden Auf zerfallender Wand mit trüg'rischem Grün. So ist auch die Jugend, verhehlend ihr Leiden, Nur täuschendes Blüh'n.

Auf der Stätte der Trümmer blüht noch eine rothe Niewelkende Rose einsam für sich, Es klinget bei'm sterbenden Abendrothe Eine Aeolsharfe: Ich liebe dich!

#### III:

Das Licht, ben Raum bes Tempels schmudend, Geschürt von frommer Priesterhand.

Du felber gleichst bem Himmelsbilde, Bor bem es brennt in heilger Pflicht. Ein Abglanz höherer Gefilde Ift Deine Schönheit, irdisch nicht.

Bor Deinem Bilbe mußt' ich neigen Mich wie ein Pilger jum Gebet, Der unter grünen Palmenzweigen Das Auferstehungsfest begeht.

#### IV.

Er ist dahin, ber Traum von Glud, Bu schön, daß dauern er gekonnt. Rur der Gedanke blieb zurud, Der der Erinn'rung Stätte sonnt.

Run, da bein herz von meinem ließ, Berführt durch einen Wahn der Pflicht, Bewein' ich wohl mein Paradies, Allein dir zurnen kann ich nicht.

Mein Herz, bem jebe Hoffnung schwand, Und das bein Bild doch nie vergift, Gleicht einem Grab, an bessen Rand Ein Engel abgebildet ist.



#### V.

Es scheint mir, an dich angeschmieget, Als habe mein beschwichtigt Berz Bereits der Erde obgesieget, Entrückt dem Wechsel und dem. Schmerz.

Es scheinet mir der Strom der Zeiten In deiner Rabe still zu ftehn, Mein Selbst im Meer der Seligkeiten, Die von dir stammen, zu vergehn.

Gebändigt liegt zu beinen gugen Der allbezwingende, ber Tod. Ein schöner Leben scheint zu grüßen Dich mit bem ew'gen Morgenroth.

#### VI.

Es wird fich mein Geschick vollenden, Es schreitet fort in ernster Eil', Wie von Apollo's Götterhanden Entsendet flog ber Tobespfeil.

Doch keine Thrane foll bezeugen . Den Schmerz, ber mich jum Tobe brangt, Er foll fich flumm und lächelnd beugen Sogar vor ihr, bie ihn verhängt.

Statt goldnen Scheins, ber einst umschrieben Das Saupt ber Opfer ohne Schuld, 3st nun bem Märtyrer geblieben Das lächeln himmlischer Geduld.

#### VII.

Heber'm bunkeln Tannensaume, Steigt der Abendstern empor Aus des Westens lichtem Raume, Bo die Sonne sich verlor.

Abendpilger! Meiner Liebe Sinnbild bift du, holder Stern; In der Belt verworr'n Getriebe Leuchtend, einsam, ewig fern.

#### VIII.

Gemach verstummten schon bes Haines Lieber, Den stillen See befuhr ein Schwanenreigen, Und über feinem Bord emporzusteigen Begann ber holbe Stern bes Abends wieber.

Wir fagen, dich umblühte rother Flieder, Und Keiner brach das allgemeine Schweigen, Doch schien ein tief'rer Purpur sich zu neigen Auf beine Wange und ich kniete nieder.

Und Erd' und himmel schien fich zu verweben, Ein Engel in der schweigenden Sekunde Mit einer Palme licht vorbeizuschweben.

Als ich erwachte, hat die bunkle Runde Der Racht den See, den Stern und uns umgeben; — Und nie mehr wieder kehrt die schöne Stunde.



### Naturstimmen.

Im Leng, wenn burch bie Monbennacht Das Lieb ber nachtigall erklingt Und über all' bie Blüthenpracht Bon Relch zu Relch fich jauchzend schwingt, Und Blum' an Blume, Salm an Salm; Und Laub an Laub fich inn'ger schmiegt, Und Alles laufcht bem Friedenspfalm, Der burch bie lauen Lufte fliegt, -Da tonft bu leife, wie im Traum, D Berg, die füße Beife fort, Und finnend unter'm Bluthenbaum Suchft du für bie Dufit - bas Bort. -Doch plötlich schweigt die Rachtigall, Du lauschest noch bem Liebe nach, -Da bebt von einem Schmerzeshall Die Luft, von einem bangen Ach; Ein Wimmern ift's, wie bingehaucht Bon einer Geele, bie entfliebt, -Ein Ton, bem tiefften Beb enttaucht, Als fang' ein Schwan fein Sterbelied.

Und wenn bann plöglich über'm Balb Das Wetter fleigt mit finft'rem Born, Des Sturms gewaltig Schlachtlied schallt, Und wild ber Donner flößt in's Born. Die Giche fracht, die Erbe ftobnt, Der Regen gischt, ber Wildbach braust, Der Rele in feinen Tiefen brobnt, Als ob ter Tod barin gehaust. Der nun, erlöst vom Bauberbann, Sein furchtbar Recht verfünden will, -D Berg, - wie giehft bu gitternd bann Dich in bich felbst zusammen still ! Doch burch bie grausen Stimmen all' Dringt wieder jenes leife, nalchu; Bald übertont's den Sturmesschall; Als flagt' er jenen Ton nur nach; Als batte jener Ton erschreckt Den Frieden ber Natur ringeher, Und fie, bie frembes Beh entbedt, Känd' ihre eig'ne Ruh' nicht mehr. Denn beilig, milb und treu ift fie: Ratur, bas ftille Gottesfind, -Sie, die für ihre Sarmonie All', was ba athmet, gern gewinnt. So fprich', Ratur, verfünde bu, Bober ber Sall ber Klage flingt, Der in die beil'ge Sabbatruh' Als Mißklang bir verwundend bringt? -Borch! gus ber Giche Bipfel faust . Die Antwort mir; mir fagt's ber Bach;

Der Sturm ftimmt ein, ber gurnend braust, Und Eco flagt's im Kelfen nach: "Das ift ber bange Weberuf. Der aus bem Menfchenbergen bringt Und leif zu bem, ber es erschuf, Ein Berg voll Liebe fuchend, flingt. Das ist die Stimme, die ba klagt, Daß fich bem Leib fein Mitleib fant; -Des Elends Stimme, bie ba fragt: Rabt mir benn teine Bruberband? Das ift ber Seufger, ber bei Racht Der Mutter treuer Bruft entflieht, Wenn fie bei'm franken Rinbe wacht Und feinen Soffnungeschein mehr fieht, Benn fie in ihrer bittern Roth Des Lieblings brechend Auge füßt Und die Geschwister icon ber Tob Als feine neuen Opfer grußt. D. was in biefem Tone lieat. In biefem Ton, ber Menfchen fucht, Der alles Web ber Menschheit wiegt, Rur ber fennt folden Jammers Bucht, Rur ber verftebt fo gang bies "Ach", Das unfern Gottesfrieden flört; - - -Doch ballt's in Menschenbruft nicht nach, Beil ja fein Menschenobr es bort."

So ruft ber Sturm mit Zornesschall, So klagt ber Bach die Menschen an; — — Doch, horch, da singt die Nachtigall: "Die Lieb' hat Wunder schon gethan!

Frantjurter Dufen-Almanad.

3

Schuf nicht bie Lieb' aus Racht bas Licht. Das Licht, bas wieber Leben ichafft? Schuf fie aus fich ben Denfchen nicht : Der in sich träat bes Lichtes Kraft? D, nicht bem Menschen gurnet mehr, ... 3hr, die ihr bort von Menschenweb. Dft abnt er nicht, wie bang und fower Ein Berg auffeufat in feiner Rab'; Sich felbft betlommen füblt er nur Und weiß doch nicht, warum er's ift: Run benn, fo fag' ibm's bie Ratur, Dag fein Leib nur im fremben fpriegt . Daß jedes Herz so ganz und gar ... In febes andre ift verwebt. Als Der, der vor uns Allen war, In jedem Menschenhergen lebt. Und war die Nacht auch noch fo lang. In ber fein Berg bas and're fand, Beil biefer Gottaufammenbana Dem Menschenang' blieb unerfannt, - -Das Licht, es flegt! 3m Lichte ging Der Eine aus bem Grab hervor, Deg Berg mit Gott aufammen bing. Bie feines Menfchen Berg gubor. Und jest, ba sich bie Zeit erfüllt, Daß Er auf's Neu', ans feiner Gruft Ersteh'nd, fich völlig flar entbullt, Horcht, wie Er an die Bergen ruft: "Es fiegt bas Licht! Drum fieget auch Die Lieb', bie Ull' au Brübern ichaart,

Die sich in meines Obems Hauch, In eurer That sich offenbart. Fühlt Herz an Herz die Gottesnäh', So ganz als Menschen fühlet sie! Und schmelzen wird das bange Weh In aller Wesen Harmonie.....

**→→>>**@ੴØ®€€€€€

# Der größte Künftler.

Ein Künstler ohne Gleichen 3st kommen in das Land, Der ist in allen Reichen Der Erde wohlbekannt. Der ist berühmt, wie Keiner, Ein mächtiges Genie; Wie er, wird auch nicht Einer Geseiert spät und früh.

Der baut mit Säulenwölbung Den hehren goth'schen Dom, Wie keiner ist zu finden In Straßburg, noch in Rom. Der kund'ge Architekte Braucht nicht Metall, noch Stein. In seinen Meisterwerken, Wie ist der Styl so rein!

Der schaffet ohne Meißel Gestalten, wahr und schön; Und seine Künftlerwerkstatt, Die Tiefen sind's, die Höh'n. Nicht tobte Marmorbilber Entspringen feiner Hand; Rein, frisches, reges Leben ... Schafft er im ganzen Land...

Der malet ohne Pinsel.
In höchster Farbenpracht,
Irrt nie in der Gruppirung,
In Scenerie und Tracht.
So kunstgerecht vertheilt er
Den Schatten und das Licht —
Der größte Landschaftsmaler,
Er kann es schöner nicht.

Der setzet ohne Noten Die schönste Melodie, Und Opern und Concerte In schönster Harmonie. Er weiß den Ton zu treffen, Der tief zum Herzen dringt; Und sein beschwingter Chorus Gar wunderlieblich singt.

Der bichtet frische Lieber Der Freiheit, ber Natur; Mit füßen Minneklängen Zieht hin ber Troubabour. Nicht mit papiernen Worten Singt er um Solb und Gunst — Kür Zeben sind bie Lieber, Und frei ist seine Kunst. Soll ich ben Künstler nennen, Der so allmächtig schafft?
Ihr werbet ihn schon kennen
Und seine Schöpferkraft.
Bon dem ich sing' und sage,
Den Alles rühmt und preist
In uns'rer Erbensprache
Er nur der Krühling heißt.

r - vita

AND CONTRACT

AN

### Die Natur.

Gin Frühlingemährchen ber Rindheit.

Der Frühling hat sein Lusigezelt Gebreitet über die weite Welt:
In heit'rer Bläue der Himmel lacht,
Die Erde entfaltet die reizendste Pracht,
Die lauen Lüste, sie scherzen und kosen
Mit grünem Laube, mit Beilchen und Rosen,
Es ist so wonnig, so dustig, so helle,
Es springt so rasch und so munter die Quelle,
Es regt und bewegt sich im Wald, auf der Flur—
So lieblich, so selig ist's in der Natur.

Ein Kind sieht an dem klaren Bach Und schaut mit frohem Blid ihm nach, Sieht, wie die plätschernden Wellen sich kräuseln, Wenn die Lüfte, die neckenden, über sie fäuseln, Sieht, wie die glänzenden Fischlein, die vielen, Auf dem Grunde des Bächleins so lustig spielen. Auch das Kind, es fühlet nicht Leid noch Schmerz, Es ist ihm so wohl, so selig um's Herz. "Wie schön! Wie schön!" so rufet es froh; "Ach, blieb' es doch immer, blieb's immer nur so!"

Da kommt ein Fischlein herauf aus der Tiefe; Dem Kinde ist's, als wenn es ihm riefe. Das Fischlein streckt sein Köpfchen hervor; Das Kind neigt nieder sein horchendes Ohr. "Ich sehe, du willst mir was sagen — so sprich!" Da tönt's aus den Wellen ganz feierlich:

> D bleibe gut, o bleibe rein! Dann wird in ihrem Zauberschein Stets bie Ratur sich bir enthüllen

Das Fischlein verschwindet, die Welle fließt fort, Dem Kind aber drang zum Herzen das Wort. Doch heiter und wohlgemuth springet es weiter Ueber grünende Wiesen und duftende Kränter. Thauperlen bligen im Grase licht, In denen sich spiegelnd der Sonnenstrahl bricht. "Wie schön! Wie schön!" rust das Kind wieder froh; "Ach, blieb' es doch immer, blieb's immer nur so!"

Da sieht es Bienen auf einem Strauch, Die schwärmen und summen nach altem Brauch. "Die wollen gewiß mir auch eiwas sagen! Ich will doch gehn und die Thierchen fragen!" Und wie es steht vor dem Strauche stumm, Da tönet aus ihm ein kanstes Gesuum: Dobleibe gut, o bleibe rein!
Dann wird in ihrem Zauberschein
Stets die Natur sich dir enthüllen,
Und dich mit Seligkeit erfüllen!

Berwundert, an hören diefelben Borte.
Geht sinnend das Kind, hinweg von dem Orte.
Die Blumen bliben, und jeder Baum
Ift bedeckt mit duftendem Blüthenschaum.
Die Sonne scheinet vom klaren Dimmel.
Glänzend auf schwirrendes Käfergewimmel.
"Wie schön! Wie schön!" ruft das Kind wieder froh;
"Ach, blieb! es doch immer, blieb!s immer nur sotu

Ein Schmetterling sist auf bem Lilienstengel, Als war's ein vom Dimmel gesendeter Engel; Und um ihn lassen auf Blumen sich nieder Seine luftigen, farbenverziersen Brüder. Ihm naht sich das Lind auf der Jüße Spisen, Der Schmetterling, aber bleibt ruhig sien. Und wie ihn das Kind nun freundlich fragt, Er deutlich dieselben Worte sagt:

D bleibe gut, onbleibe reint, fir nerme Dann wird in ihrem Jadberschein: 900000 Stets die Ratur sich dir enthüllen "Und bich intt Geligkeit erfüllen!"

Die Schnetterlinge, sterfliegen weiter, die eine Das Kind wär'sgewefen gern ihr Begleiten die eine Es gehennin inchen nahen Wald, auf der ind Wolfen Bogelfang erschalte praff er und oder

Die Bäume sind grün und schwanken und rauschen; Gern mag es ben Baldmelobieen lauschen. "Wie schön! Wie schön!" So rufet es frob; "Ach, blieb es boch immer, blieb's immer nur so!"

Jest stehet es still; aus den Bäunen, den hohen, Derunter fliegen die Böglein; die frohen. (1900) Sie fürchten sich nicht vor dem schuldlosen Kind, (2001), die fortren, so unschuldig sind. (1902), die sie figen im Chor auf den Aesten, den niedern. (2003) weaßt euch nicht kören in euern Liedernt. (2003), die singt nur! Gern hör! ich euren Klang turch in der Go spricht das Kind; da einen Klang turch der

D bleibe gut, o bleibe rein!
Dann wird in ihrem Zauberschein
Stets die Natur sich dir enthüllen.
Und dich mit Seligkeit erfüllen!

Es geht nach Haus mit vergnügtem Sinn; Oft fagt es das Sprüchlein still der sich hin, Vergist es nicht mehr und befolgtres treit, und Und ist gar zufrieden und glücklich dabeit dust das Oft geht es hinaus in den Wald, auf die Flux, de Und immer schöner scheint ihm die Rakurdstull aus Im Winter bes Lebens noch quellen ihm Freuden Aus den Bundern der Schöpfung, der ewig erneuten. "Bie schön! Bie schön!" so ruft es noch froh; "Ja, ja, dem Reinen bleibt's immer doch so. Dieß Geheimniß ist Jedem offenbart, Der Seelenreinheit sich hat bewahrt!"— Ju allen Zeiten, den guten und trüben, It dies sein beständiger Bahlspruch geblieben:

> D bleibe gut, o bleibe rein, Dann wird in ihrem Zauberschein Stets die Natur sich dir enthüllen Und dich mit Seligkeit erfüllen.

govered jih ever hed an godenou rodde Cofa Baant and i da goden godenou don tank

Nicht geste Mauern sie "einwegen und Sernicerung, nicht diese gen in die zur Mit Mood brunchsen, wie dereich wit beiterne Erglänere in der Schrinzeit zu der anne

Und edh – mehd nearec'eratement fapped, Las hiv aid de food fam elgen Trämmern Jo Lassel Co en co part he de a themaint To I. Invegea fest id fra en engenen.

C c Pl. 1912 Beahl & in em bein Sein, kirffleit i ihn mit Bragt, von iengft zerfleben; Die Porte hert ind be in in tan Sie Soffle, bis kilbe fich out om Jols erocher

## Ruinenschönheits war in Te

ing of the property of the state of the stat

Wie eines Selden Riesenleichnam liegt Die alte Burgruin' im Abendrothe. Das Dörschen traulich an den Berg sich schmiegt, Schaut auf zu dem, der groß noch ist im Tode.

Richt biese Mauern, die Zerstörungswuth Darniederriß, nicht bieser Hausen Steine, Mit Moos bewachsen, einst getränkt mit Blut, Erglänzen in der Schönheit Zauberscheine.

Und boch — welch' unaussprechliches Gefühl, Das hin mich zieht zu biesen morschen Trümmern — ? — Ich hab's! Es lichtet fich! In bem Gewühl Der Seelenwogen seh' ich klar es schimmern.

Die Phantasie haucht Leben ein bem Stein, Umkleidet ihn mit Pracht, die längst zerstoben; Die herrlichkeit und Größe ziehet ein In's Schloß, das kühn sich auf bem Fels erhoben. 3ch feh' die Nitter und die Mannen all' Den Raum durchschreiten in den Eisenkleidern; 3m Schloßhof fieht der reifgen Anechte Schwall, Die Burg belebt ein heer von tapfern Streitern.

Die schmude Dirne bort ben Wein frebengt, Die humpen wandern in der Tafelrunde; Auch fehlt' der harfner nicht: fein Auge glängt, Sein Lieb ift Minnesang und Schlachtenkunde.

Da nin ferrin m bärden Gazaar Lin eitel ist e Talen, som kanser anader en elle munda net Veler (Goent Li ur Jaren I. e. jare nat Sonda (Gonda). Das krandan – na allele ist halles j Ela ur nelen – na allele ist halles j

ราชอดี โดย 1.4 . โดย 1 เหลียว เป็นสีวิ

And the second of the second o

## 

In dem glänzenden Raum des erleuchteten Saals, Im Genuß des verschwend'rischen, leckeren Mahls? Schwelgen luftigerArafelgenoffen; in has som 1994 foll. Es dampfen die Schüffeln; es schäumt der Pokal; ent Das Seltenste, Besterin Lockender Wahlender in for Vollegen hat des Reichthums Külhorn ergossen.

Der Schmaus ist geendet, das Spiel beginnt, in I um die Tische die Gäste gruppiret sind, mann in do Goldrollen wandern und kehren; in inch mer er folde Und stiller wird's in dem Saal, Nur selten erklinget noch ein Pokal, Nicht lassen die Spieler sich kören.

Da tritt herein in här'nem Gewand Ein barmherziger Bruder, vom Aloster gesandt, Um zu sammeln der Liebe Gaben; Schon Jahre lang hatte das fromme Gemüth, Den Kranken zu helsen, sich treu bemüht, Sie zu heilen, zu pflegen, zu laben. Einst war er ein Graf, berühmt und reich, An Tapferkeit kam ihm Keiner gleich, Berwegen und kühn war der Krieger; Die Baffen nur waren seine Lust, Manche Rarbe zierte die Heldenbrust, Mancher Schlacht war er Führer und Sieger.

Doch wenn auch von edlem und biederm Gemuth; Monnte leicht den Helden, vom Zorne erglüht, Deß' flürmische Nacht überstügeln; Monnte leicht der Betrick in Beer; Ist der Berrick in Berrick in Berrick in Berrick in Berrick in Berrick in Beine heftigen Triebe zu augeln.

Corr. für mane bagen ent . Takt.

Den Armen gab er sein Gut und Gelo nickenste angesentsagte für immer ben Freuden der Welt,

Bard ein Mönch mit firengeln Gelübde; in involus in an in der Ger war nungein Selossbergeinenkliften bricht, nacht das Unterwarf sich getreundermühlamen Pflichtung aufmassen.

Die im Dienste der Kranten, eraftberopieur mont papiel

Ernft schaut er fich um in bem wetten Raum; im mich Die vertieften Spieler bemerten ihn taum; in 1842 1857

Er nähert sich still einem Kreise; ist bie bei ben ben bes Spieles Ungunst traf, Ber bei bie Stirne, bie heiße.

Demüthig, mit bittender Miene, sieht Der Bettelmönch neben dem Grafen und fleht Um eine Gabe für seine Kranken; Der Graf, als bör' er den Flebenden nicht, Er wendet hinweg sein Angesicht,— Er hat andere, höh're Gedanken.

Doch ber Mönch ermübet im Bitten nicht; Ger zupft ihn sanft an bem Aermel und spricht: Suberr, für meine Armen und Kranken!" — Der Graf, durch das Spiel gereizt und verfismme, Ger dreht sich — und schlägt in's Gesicht ergeinintentale. Dem Mönch, daß die Kniee ihm wanten! 199 3 4123 2011

Den durchlodert es heiß, deß Bangen glub'n, den Seine Augen funkeln und bligen und sprühn, der Bangen glub'n, der Bangen glub'n, der Bangen glub'n, der Bangen glub'n, der Bangen, der ballt die Fauft, nomiel und Er recket sie krampfhaft aus ——es grauft der Fauft der Spielern, sie fahren zusammen.

Doch schon war erloschen bes Bornes Gluth; und ist and Darniedergekännstrickatiber Möndy seine Wuth; irmiten in Gefaßt und in ruhigem Done, und und ind und in auf und in auf Demüthig spricht er: "Das war für mich! Kür meine armen Kranken auch bitte ich zu inach finze herr Graf, sest! Daß Gottres Euch lohnelmiehn, wa und

Bis zu Thränen gerührt und in heiliger Scheu Faßt ber Graf feine Hand voll Beschämung und Reu. "Berzeih' mir! Du hast mich besieget! Der Zorn, er hatte mich übermannt; Drum hat gefrevelt die eilige Hand, Die in beine sich liebend jest füget!"

Erstaunt und gerührt feb'n die Spieler darein; Sie sammeln glänzende Gaben ein 3u bes Grafen reichen Geschenken; Der Mönch spricht voll freudiger Dantbarkeit: "Gott möge Euch segnen zu aller Zeit! Er weiß die herzen zu lenken!" --

Districted by Google

## Seufzer.

Der Lenz ist nun gewesen, Die Rosenzeit ist hin — Ich aber bin nimmer genesen Bon meinem trüben Sinn. Berweht die dustigen Blätter, Entfärbt das leuchtende Grün — Rur mir im Herzen die Wunden, Warum sind die nicht geschwunden? Mein Leid will nimmer verblüh'n!

## Widriges Schickfal.

Ich lese, ruhig sigend In grüner Linden Zelt, Da lärmen die Böglein so lustig, Als ob's meine Störung gält'.

3ch lese bedächtig weiter — Sie piden am Zweigwert ab Und schiden mir Laub, Stengel, Bluthen Auf Hand und Buch herab.

Die schüttl' ich leer, lese weiter —
Da wirft mir die Brut zum Tort
Auf Ras und Rovell' ihre Kleckse —
Ei, so lese der Teusel sort!

->>>@@@@@@eeee

## Das Ferne = Weh.

Mis in der Ferne ich gewesen, Da floh mich das geträumte Glück, Und nach den heimischen Bogesen Zog mich's mit Allgewalt zuruck.

er i mari i "

Zum Tob erfrankt, vor Sehnsucht-Schmerzen hielt ich es länger nicht mehr aus; Es wuchs ber Stachel in dem herzen, Gebacht ich an bas Baterhaus.

Da zog ich fort, es ließ mich nimmer, Mit Freuden ich von Allem schied, Und jubelnd, mit des Frühroths Schimmer, Sang ich im Lerchenchor mein Lied. Und unter'm Fuß ber Weg mir brannte, Es trieb mich heim mit Sturmesweh'n, Denn Alles ja, was mein ich nannte — 3ch follte hier es wiederfeh'n.

Und als ich zitternd vor Entzücken An dem gewohnten Pförtchen ftand, Da öffnete mit kalten Bliden Mir lieblos eine fremde Hand.

Sie hat das Säuschen längst verlassen, Und weit ist sie gegangen fort; Sie hat nicht Grüße hinterlassen, Und Niemand, Niemand weiß den Ort.

i ... in the she

Run ift die Beimath mir zuwider, Beil ich die Liebste nicht mehr seh', Und mich erfaßt — verstummt, ihr Lieder! — Ein unnennbares Ferne-Beb.

and the first of the second of the second

Aliner transfer to the

the management of the first of

min constant of the con-

\*\*\*\*\*

And the All of all groups.

A .. 19.1 1 . 1 . 11 12 12 12

the state of the state of

21.22.7

## Der Rose Rlage.

Was pflückt bu mich und raubest mich dem Stamme, Der Schutz und Kühlung reichlich mir gewährt?
Entreißest mich der liebevollen Amme,
Die sorgsam mich an ihrer Brust genährt?
Um eine flücht'ge Gunst dir zu erwerben,
Weih'st du mich Arme sicherem Berderben.

Berwaiset lieg' ich bann am talten Bergen, Entfernt von meinen rol'gen Schwesterlein, Die, mein entbehrend, unter Weh und Schmerzen Nach mir sich neigen, fühlend meine Pein. Den Zephyrspielen grausam ganz entrissen Muß ich mein buftend Reich so jung schon missen.

Und siehst du nicht, wie heimweh mich verzehret, Und wie sich bald mein Köpfchen traurig neigt? Was hast du nun, daß kühn du mein begehret? Ein krankes Laub — verwelket und erbleicht, Die Blumenkönigin, der Eitelkeit zum Raube — Zertreten liegt sie setzt, verachtet in dem Staube.

O fprich, du Mägbelein mit deinen Rosenwangen, Mit deinem Frohsinn in der keuschen Brust: Birgst du dich nicht vor räub'rischem Berlangen? Blüh'st du nicht gerne auch in sel'ger Lust? So suche dir den Sinn zu offenbaren: Und schüße beine Rose vor Gefahren!



gantas rubudunas srutti (flasika) (jl.) Fordi nudisis (slasika) (jl.) nudi nedi nudis srutta abadi didu (hlasifi) (jl.) nudi Padi sruti (jl.) nuda na politika si nudi di nudi (jl.) nga si nudi na anga si nudi

### Scheidegruß.

Will die Sonne niederfinken An des Himmels fernem Rand, Gießt noch einmal fie die Gluthen Mächtig über alles Land;

Will ein brennend Licht erlöschen, Eine Leuchte hell und flar, — Flackert es in bunten Farben Auf noch einmal wunderbar!

Ch' mein Glück sich neigt zu Grabe, Strahlt noch einmal die Gestalt, Die mich mächtig fortgerissen Mit der Schönheit Allgewalt.

Deine buntlen Loden wallen Meinem Glüde auf die Gruft, Bie der Trauerweiden Ranten In der ftillen Abendluft. Deiner Bangen Rosen zieren Meines Glückes frühes Grab, Und die dunkten Augen leuchten Dobtenlanzen ihm binab.

Deiner Worte Silberklänge Tönen mir, wie Grabgeläut', — Deine Hand, sie gibt ben Segen, — Glüd, bas bald wie Staub zerstreut!

Ruh' im Grabe, frühes Opfer, Kurze Wonne, — flüchtig Glüd: Nur den übermoosten Sügel Führt Erinnerung zurüd! —

Und in blauer Ferne schimmert An dem Grab ein schönes Bild, — Belch' ein Denkmal? — zarte Formen Streben aus bem Dufte milb;

Und, o Bunber, schon verkläret Immer heller sich ber Bau, — An bem Grabe steht und sinnet Eine wunderschöne Frau:

Jartes Bild ber wärmften Liebe Dell in rosenlichtem Schein, Ich erkenne Dich, Geliebte, Ewig, ewig bleibst Du mein! Frankfurter Musen-Almanach.

4

Mein im-Reich der Zbealei 2003.
Deiner dunklen Loden, Zier, 2003.
Deiner dunklen Augen Flammen auf 2003.
Leuchten mir im Lichtrevier!

Conference on and conference of the conference o

The state of the second of the

The model of the few tents of the control of the co

្នាក់ មើន ការសេរី (ស្រាសេរី នៃការការ - បានក៏ មូន ជាពី (សេរី ប្រភពពានី (សេសី សារា សេសី ១៨) នេះគឺថា នៅ មានស្ថី (សេសីភិស សេរី) សារិ

The state of the section of the sect

## Hymne an die Schönheit.

Sieb', bie Bolbe mallt hernieder, wie die Sonne behr erwacht, Voche leifer, Berg, und alle Seelenaugen, haltet Bacht. Unter'm weißen Salmenbute, fanft verschlungen zu bem Rrang, Um ber eblen Stirne Bolbung rubt ber bunflen Loden Pracht; Auf ber Bangen garten formen, bingebaucht auf Blutbenfchnee, Ift die teufche Glut des Morgens rofenroth und bold entfacht. Deiner buntlen Mugen Klammen leuchten fühn und gauberhaft; Unergrundlich tiefe, fuße, traumerifche Sternennacht! Bon ber Lippe gleiten Borte, Barfenlaute fuß und rein, Mich bezaubernd, mich entzudend mit ber Gebufucht füger Macht! Deines Bufens Bellen füffen fanft bes Rleibes Blumenfaum, Und fie fteigen und fie finten mit ber Seele Seufger fact; Brunftig fcmiegt fich an bie Glieber Deines Rleibes Faltenwurf, Mit bem eblen Buchse ftreitet um ben Preis die eble Tracht. Bo bu manbelft, wo bu weileft, fliegen Dir bie Bergen gu, Db Du schweigeft, ob Du rebeft, ob Dein Mund holdfelig lacht! 3a, Du wedft ber Geele Bilber machtig aus ben Tiefen auf, gührft des Geistes tühne Schwingen, schone Sulvin, in die Schlacht, Um biefelben Blide lofen wieber meiner Bunfche Rnaul, -Und fie liegen Dir ju Fußen in ber Seele tiefftem Schacht; -Königin im Reich ber Schönheit, Du bezwangst mein ftolges Berg, Rimm in Sulben an bas Opfer, bas ber Dichter Dir gebracht!

## Midneshile the carming to

The Court of the C

Con a trop of the contract of the contract of

..... M. Balle Berger.

Unter seinen grünen Bäumen Winket suße Ruhe nur; O, wie schön ist es zu träumen In ber friedlichen Natur!

in i and die me mode fallen we bel i

Aus des Waldes reinen Quellen, Die da birgt der kühle Schooß, Rinnt in frischen Wasserfällen Labung mir durchs grüne Moos.

The serve day, mark to

Aus den dichtbekaubten Zweigen Gerand auf der Eönt der Böglein Chorgefang, Und das Lispeln alter Eichen Wecket meines Herzens Orang.

Ihnen will ich anvertrauen, Bas mich, ach! fo schwer erfüllt. — Sieh', da bämmert lichtes Grauen Durch der Zukunft trübes Bild.

Darum seien Leid und Schmerzen Aus der Seele mir verbannt; Deil und Frieden allen Bergen In dem deutschen Baterland!

Bald, in beinem fühlen Schatten Beilt so gern bie freie Bruft, Und auf beinen grünen Matten Lächelt Wonne nur und Lust! The state of the state of

## Sehnsucht.

Un des Seees ftolzem Strande Stand ich mit bewegtem Blick, Träumend von dem Deimathlande, Bon der Jugend reinem Glück, Bon dem fernen holden Lieb — Ob sie mir wohl treu verblieb.

Dachte jener schönen Orte, Bo mit ihr ich oft verweilt, Aller innig trauten Worte, Bie sie Liebe nur ertheilt. Ach, ber heiße Sehnsuchtsschmerz Küllt mit Wehmuth mir das Perz!

Sel'ges Hoffen, sel'ges Lieben! In den See schaut' ich hinein, — Wie? bist du mir treu geblieben, Denkst Du in der Ferne mein? Strahlt Dein Aug' noch Liebesgluth, Gleichwie himmelsblau die Fluth?! Sieh'! Da streiften Geisterstügel — Es erschien das theuce Bild Auf des Seees hellem Spiegel, Heiter lächelnd, schön und mild, Und ihr liebevoller Blick Brachte Frieden mir zurück!



Allenda aranga arangan arangan

Dinitred by Google

Le a trace bue ?

## Michel nach dem März.

So lang ich ben beutschen Michel gekannt, Bar er ein Bärenhäuter; Ich bachte im März, er hat sich ermannt Und handelt fürder gescheuter.

Bie stolz erhob er das blonde Haupt Bor seinen Landesvätern! Bie sprach er — was doch unerlaubt — Bon hohen Landesverräthern.

Das klang so süß zu meinem Ohr Wie märchenhafte Sagen, Ich fühlte, wie ein junger Thor, Das Herz mir wieder schlagen.

Doch als die schwarz-roth-goldne Fahn', Der alt germanische Plunder, Aufs Neu' erschien, da schwand mein Wahn Und die süßen Märchenwunder. 3ch tannte bie Farben in biefem Panier Und ihre Borbebeutung: Bon beutscher Freiheit brachten fie mir Die schlimmste Siobszeitung.

Schon fah ich ben Arnot, ben Bater Jahn — Die Selben aus andern Zeiten Uns ihren Gräbern wieber nah'n Und für ben Kaiser streiten.

Die Burfchenschaftler allefammt Aus meinen Jünglingsjahren, Die für ben Kaifer sich entstammt, Benn sie betrunken waren.

3ch fab bas fündenergraute Geschlecht Der Diplomaten und Pfaffen, Die alten Knappen vom römischen Recht, Um Einheitstempel schaffen —

Derweil ber Michel gebuldig und gut Begann zu schlafen und schnarchen, Und wieder erwachte unter ber hut Bon vier und breißig Monarchen.

## Die Geige im Wappen Alzen's.

Nicht beinen holden Schönen, Richt beiner Fluren Schmelz Soll heut' mein Sang ertönen, Du Städtchen an der Selz; Das Lied, das dir zur Feier Der Sänger freundlich zollt, Es hält den grauen Schleier Der Vorzeit aufgerollt.

Dort tritt heran bein Bolcher, Ein Held, so ruhmbekränzt, Ein Künstler, wie kein solcher In grau'ster Zeit mehr glänzt! Du warst bes Knaben Wiege, Du sahst ihn an dem Ziel, Warst stolz auf seine Siege, Stolz auf sein Saitenspiel!

Das Lieb ber Nibelungen, Es fündet dir sein Lob, Das würdig beutscher Zungen Kein Dichter noch erhob, In dem auch bein Gefilde, Durch ihn verherrlicht, lebt, .
Ihn, ber in ftolgem Bilbe Des Sangers Geift umschwebt.

Wie wußte er zu meistern Die Geige mit Geschick, Wie wußt' er zu begeistern Der helben herz und Blick! Und welche Saiten spannte Der eble Fiedler auf, Wenn er, ber Kampfentbrannte, Ergriff bes Schwertes Knauf!

Das war ein luftam Streichen, Als er bei Epel's Mahl Im Blut von tausend Leichen Getränkt den beißen Stahl! Das war ein kühnes Schlagen, Als in dem Hunnenland Jur Seite ihm sein Hagen, Der Held von Troneck, stand!

Ein Tanzen und ein Spielen, Wie es kein gleiches gab! — Die Helben alle fielen, Die Frembe ward ihr Grab. Doch ihre Geister rauschen Roch burch bas Heimathland, Und Strom und Bach belauschen Ihr Flüstern an bem Strand.

Am Rübesheimer Berge,
Da sitet Hagen's Bild,
Wo Nixenvolk und Zwerge
Ourchstreisen das Gesild.
Den Schatz der Nibelungen,
Ihn hütet er am Strand,
Den einst der Strom verschlungen,
Bersenkt von seiner Hand.

Und wann die eilste Stunde Bon Bingen's Thürmen klingt, Und Mitternacht im Bunde Des Sturms die Flur umschlingt, Dann schwebet Bolcher's Schatten Jum Mäusethurm und kürzt Die Zeit dem Schlummermatten Mit Klängen, lustgewürzt.

Sein Nachruhm ging zur Neige Mit feinem Tobe nie, Das Schwert nicht, eine Geige, Sein Dentmal wurde fie. Dein Bappen, Städtchen, schmückend, Mahnt sie, daß früh die Kunst, Unsterblickeit sich pflückend, Bei dir schon stand in Gunst!

Und wenn ber Neid ber Spötter Dein Bolf bie Fiedler hieß, Der Neid, ber selbst die Götter Richt ungenecket ließ; Sei stolz auf beinen Bolcher, Den Helben, ruhmbekränzt, Den Künstler, wie kein solcher In grau'ster Zeit mehr glänzt!

### Frauennamen.

### Elifabeth.

Debräifch : Gottes Rube , Gottes Gult , Gottes Scepter ; bie Gottgelobte , Gottgefcworne .

In beinen Reizen liegt die Schuld, Daß es mich brängt, dich anzubeten: 3ft's boch, als hätte seine Sulb Ein Gott, o Kind, dir abgetreten!

Und streb' ich, beinem Scepter treu, Mich beinem Dienst zu unterziehen, Treibt mich bazu die fromme Scheu, Als ob ein Gott dir es verliehen!

Doch hältst bu mich in füßer Luft Mit beinem garten Arm umschlossen, Dann ift's, als ob an beiner Bruft Ich eines Gottes Rub' genossen!

### Sedwig.

Mitbeutid: bie fanfte Mutter; treffliche Belbin, gludliche Giegerin.

Gar lieblich bift du, Kind, und hold, Sobald auf beinen garten Wangen Der Liebe Erftlingsrosen prangen, Wie am Azur des Morgens Gold!

Und lieblicher und holber scheinft Du noch als Braut im Myrthenkranze, Benn in des Glückes reichstem Glanze Dem treuen Gatten du dich ein'st!

Doch nicht als Jungfrau, noch als Braut Entfaltet jenen Reiz bein Wesen, Den erst das Aug' vermag zu lesen, Das dich als sanfte Mutter schaut!

### Ida.

Mitbeutid: Die Gute, bolbe, Bortreffliche, Gludliche ober Dachtige.

Du haft burch beine Gute' Mir, Kind, bas Berz belebt, Das Berz, bas, eine Bluthe, Rach Licht und Wärme frebt!

Biel liebliche Gebanken Saft du in ihm geweckt, Und es mit frischen Ranken Und Blüthenschmelz bebeckt.

Nun tehrt sich's ohne Ende Nach beinem Angesicht, Bie sich die Sonnenwende Kehrt nach dem Sonnenlicht!

#### Johanna.

hebräifc: Die Gottangenehme, Gottholbe; bie hulbreide; bas Gnabenfinb.

Du bift ein Rind ber Gnade 3m Auge ber Natur; Schön war in folchem Grade Die Liebesgöttin nur!

Du bift ein Kind ber Gnabe In Aller Angesicht; Es fehlt auf Deinem Pfabe An Hulbigungen nicht!

Du bift ein Kind ber Gnabe, Bie wenige es find; D fei in gleichem Grabe Mir auch ein gnäbig Kinb!

#### Melitta.

Griechifd: Die Biene, Fleifige, Sonigfuße.

In ben Reizen beiner Mienen Möcht' ich, holdes Kind, nur schwelgen, Bie im Blumenduft bie Bienen In ben vollen Bluthenkelchen!

Möchte trinken nur und nippen Deines Blides füße Funken Und ben Honig beiner Lippen, Bon ber höchsten Wonne trunken!

Aber Eines macht mir Sorgen Und mein Feuer oft erkalten — Kind, ber Stachel, ben verborgen All' bie fußen Bienen halten.

### Rofina.

Lateinifch: Die Rofige, Rofenfcone.

Seit der Liebesgöttin Blut Auf die weiße hingeflossen, Sieht, gefärbt von Purpurgluth, Man die rothe Rose sprossen.

Und feit Umor bei dem Tanz Auf sie goß des Nektars Düfte, Athmen in der Sonne Glanz Ihren Bohlgeruch die Lüfte.

So auch glüht bein Angesicht, Kind, wie eine rothe Rose, Seit zu bir die Liebe spricht Und dich freuet ihr Getose!

<del>→>>></del>\$®®\$€€€€

# Der "Chstandsbaum" auf der Beste Heldburg.

Meiner Braut gum Gruß.

Bu heldburg an der Besten Ist mancher schöne Raum, Wo zwischen Wauerresten Sich lustige Blumen wiegen Und rauschen Strauch und Baum. Doch Schön'res hab' ich nicht erschaut, Als sene Bäume, die so traut Sich in den Armen liegen.

Ein Eichbaum, fest im Grunde, Dabei ein Epheustamm, Die steh'n im engsten Bunde Und halten sich umschlungen Bie Braut und Bräutigam. Oft lauscht' ich bort im stillen Raum, Benn hell das Lob vom "Ehstandsbaum" Aus Bolkesmund erklungen. Sprich, welcher Kiel beschriebe In Worten, alt und neu, Dies treue Bild der Liebe, Und mit den rechten Zeichen Dies liebe Bild der Treu'? Komm', geh' mit mir zum heil'gen Ort, Wir halten uns umschlungen dort:

Bie sie zusammen kamen? Und wer sie hier verband? Kannt' ich denn Deinen Ramen Die vielen hundert Wochen, Eh' ich dich endlich fand? "Geschlossen hab' ich euren Bund!" Sprach zu den Bäumen Gottes Mund, Wie er zu uns gesprochen.

Sie wuchsen auf gemeinsam.
Und theilten sede Luft,
Und trauerten nicht einsam,
Wie ich in meinen Tagen
Dies, ach, so oft gemußt!
Das frist so tief, das thut so weh!
Das streut auf's junge Daupt den Schnee,
Den Staub verscharrter Klagen,

Die Zweie aber sprossen Frisch auf in Luft und Licht. Sie stehen unverbrossen Im lust'gen, frischen Babe, Das aus den Wolken bricht.

. t. Water Part In.

Bie Liebe nur umranten Und sich umschlingen lehrt, Bie jeglichen Gedanken Sie nach der einen Sonne in duck in Des liebsten Herzens kehrt Und, still entzückt, dran Alles schmückt Und ziert, beglückend und beglückt, In Sorgen und in Wonne:

Umranken und umschlingen, Bald sest, bald merklich kaum, Mit tausend grünen Ringen Des Epheu's schlanke Glieber Den starken Eichenbaum; Des schwäden ihn mit Blatt und Strauß! Bis zu dem letzen Zweig hinans

r - 1

Und wenn der Sommer scheidet, Der herbst die Wälder farbt, Entschmücket und entkleidet, Bis allgemach der Binter Des Lebens Reste erbt, Gemeinsam ist dann ihre Rub, Es deckt sie eine hülle zu, Wie einer Mutter Kinder. Früh wach im neuen Lenze
Steht sie im Schmucke balb
Und windet Freudenkränze:
So trägt ihr Eichbaum immer
Das erste Grün im Wald!
Ei, wie das auch den Starken freut!
Drum hält er aufrecht alle Zeit
Die Treu' und wanket nimmer.

Aufrecht im wildsten Sturme, Aufrecht im Sonnenbrand Und aufrecht, troß dem Burme, Der in dem dunklen Boden Den Beg zur Burzel fand. Der Baum, ob er gestorben ist, Ob ihn der Epheu todt geküßt, Man zählt ihn zu den Todten.

Romm' mit zur tobten Eiche!
Du blidft verwundert? Sprich!
Du suchtest eine Leiche?
Sieh da die schönen Aeste
Geschmückt so hochzeitlich!
Wer erst der Liebe Bild geseh'n,
Bleib' auch vor dem der Treue steh'n
An Heldburgs alter Beste.

Ja, immer noch umschlingen, Bald fest, bald merklich kaum, Mit tausend grünen Ringen Des Epheu's schlanke Glieder Den todten Eichenbaum; Sie schmuden ihn mit Blatt und Strauß Bis zu bem letten Zweig hinaus der Lund hängen trauernd nieber.

Früh wach in jedem Lenze
Steht sie im Schmucke bald
Und windet Todtenkränze:
Die Eiche trägt noch immer
Das erste Grün im Wald!
Wie ihr mir stets das Perz erhebt!
Ja, wo die Liebe hat gelebt,
Da stirbt die Treue nimmer!

A Control of the second of the

A strong of the action of t

## Epigramme.

### Die Grundrechte.

Die Grundrechte find gut, benn jum Beweise febt, Wie jeder Fürft und Pfaff bem Ding entgegen ftebt. —

### Fürstliche Wappen.

Mit Großthun sucht man flets das Bolf herabzudrücken, Drum sieht man ftolz Gethier der Fürsten Bappen schmücken. Mit Adler, Löwen, Dirschen wird jeder ausgeziert, Bie feltsam, auch nicht Einer, der einen Esel führt!

3.

Manch herrlich schönes, freies Wort Hat man von Z vernommen; Wenn er nicht bald Minister wird, Wird er ins Zuchthaus kommen.

## Irrthum.

Ausrotten recht mit Stumpf und Stiel Bill man die Demokraten. — Den Bäumen haut man die Aeste ab, Damit sie nur — besser gerathen.

Grantfurter Mufen=Allmanad.

### Bu Krähwinkel.

Die Nathsherrn nidten bejahend, Als sie die Umfrage traf, Denn niden sie nicht aus Dummheit, So niden sie im Schlaf.

### Ratheberr C.

Wer gut schmiert, ber gut fährt, Ein alt gut Sprichwort, in der That! Aber thöricht und verkehrt, Schmiert man bich — bas fünfte Rad.

## Beifterfeber in Burtemberg.

Sie glauben, daß zu Spud und Geistern Trag' auch ber Mond geschäftig bei: Sie muthen zu bem himmelsförper, Daß auch er — ein Schwabe fei.

### Sympathie.

O wundervolle Kraft der Sympathie, Die Doctor P. weiß trefflich anzuwenden: Benn sich der Mann im fernen Bad erholt, Erholen sich zu Haus die Patienten!

#### Dlint.

Krant klagte sich Olint, Man rieth ihm zur Diat. — Wie thöricht, benn er lebt Seit Jahren als — Poet. Munber.

Söchst bebroht Bon bem Tob Bar jüngst Polemon. Doctoren sieben Riethen und schrieben, Doch! fam er davon.

3m Senate fängt herr S. zu ichlafen an, Damit ihn Gott, wie Jatob, im Traum erleuchten fann.

### Gustow.

Sört ihr die Cottaposaune, was sie von Guttow verkündigt! 3ft denn das Flämmchen es werth, daß man so Feuerlärm macht?

Aufgelöstes Bunber.

Bunderbar ift es nicht mehr, daß Bileam's Efel geredet, Da man in neuerer Zeit einige fingen gebort.

Grabschrift eines Aftronomen.

Hier liegt ein Aftronom, ein Sehnen riß ihn fort, Er hofft', daß er am unbekannten Ort Die Sterne all' recht in der Nähe schau', Und weit von ihm die Welt und seine Frau. —

### Meifter Ralph.

Wie schmiegsam war boch Ralph, ben sein Verdienst erhöhte, Das ihn im Tobe noch umfing, Indem er sich noch nach dem Winde drehte, Als er — am Galgen hing.

### Poetlein unbefannt.

Mit dem Bleistift hinter'nr Ohre, Dem Papierchen in der Hand; Bandelt vor dem neuen Thore Das Poetlein unbekannt.

Kommt ein Verslein ihm zu Sinne, Das sich reimt nach halbem Wort: Augenblicklich halt er inne Und notirt es an dem Ort.

Und begegnet ihm ein Befen, Das er kennt vom Anschau'n nur; Gleich bekommt es vorgelesen, Bas er schrieb in ber Natur.

Mir auch las er, bas gesieh' ich, " Einmal las er mir was vor, Und in meinem Leben geh' ich Richt mehr vor bas neue Thor.

## Auf einen boben Stellbefleider.

Freunde, ihr wundert euch all' wie diefer die Stelle befleidet; Bist, daß auf klippiger Soh', Efel am fichersten geh'n. —

## An J.

Als ich noch Lieber geschrieben, haßtest but ftets mir bie Berse, Run ich satyrischer warb, haffest bu mich noch bazu; Aber bas macht nichts, Geliebter! Feinde muß ich ja haben; Mehren bie Feinde sich mir, mehrt sich satyrischer Stoff.

### Paftor Beit.

O feib gebuldig, sprach ber Paftor Beit Und tragt ein Unglud, wie ein Mann.

Er fprach's zu mir, und ich bewies ihm heut, Daß ich geduldig bin zu jeder Zeit, Und hörte seine ganze Predigt an.

#### An B.

Das Epigramm, das ich geschrieben hab', Berzeih', daß ich es Dir nicht übergab, Der schlechte Stoff beschämte mich, Es ist ein Epigramm auf — Dich!

### Mifiglaube.

Der Dummkopf Elegatus spricht, Er sei durchaus ein Dummkopf nicht; Der Rarr, er gab zum Grunde an, Daß man bei Hof ihn brauchen kann!

Der gefund gewordene Doctor.

<u></u> ③.

Bie fieht ber Doctor schlecht und bleich, So recht wie malträtiret.

 $\mathfrak{B}$ .

D Freund, dies Räthfel löf' ich dir: Er hat sich felbst kuriret!

## Schennik.

Ein öftliches Grenzbild.

In Massoviens braunen Saiben Dröhnt von Hufenschlag die Erde. Brausend fliegt baher ein Reiter, hinter ihm Rosakenpferde.

Wie der Sturmwind, von des Waldes Fesseln frei, durchraft die Halde, Also stürzen die Verfolger Sich auf ihre slücht'ge Veute.

Doch ber eble Polenrenner Beiß es, daß es gilt zu retten: Raum berührt fein Duf bie Erde; Schennif scheut ben Alang ber Ketten.

Sa, wie schnaubt er, wenn die Lanzen Un dem hochgebäumten Schweife Sausen ftreifen, — ha, wie tanzen Borwärts dann die schlanken Läufe. Dui! in langgestreckten Saben Geht es über Busch und hecken; Bie sich die gestürzten Schergen Uechzend an bem Boben strecken!

Doch ber fliehenbe Sarmate, Wie ein Stud von seinem Rosse Liegt er vorgebeugt im Sattel, Lacht ber streifenden Geschosse.

Db ihm auch die Suften bluten, Alopft er schmeichelnd boch ben Retter: "Muth, mein Schennit! braver Schennit!" Schennit fliegt drauf, wie ein Wetter.

Bor ihm liegt bas Rettungsufer, Bo bie Prosna grenzend fluthet. "Nun leb wohl, mein theures Polen, Balb', ach, haft du ausgeblutetle

Drüben winken Preußens Abler, Jauchzend sett er in die Fluthen, hinter ihm Pistolenschusse — Seines Nosses Mähnen bluten.

Schennik trägt ihn jum Gestade. Brunftig betend sinkt er nieber — Da ergreifen beutsche Krieger Den gehehten Reiter wieber. Licfern ihn, ben Gott gerettet, Un die fremden Denkersknechte. Schennif fieht, als wollt' er weinen, -Db ber Schmach ber beil'gen Rechte.

lind fein Meffer zieht ber Pole: "Schennik, bu haft mich getragen — Stirb als freier, edler Renner, — Stlaven follen bich nicht plagen."

Und ber Rappe finkt zufammen, Biehernd bumpfen Dank bem Reiter. Gräßlich fluchend zieh'n bie Schergen 3hn zum buntlen Kerker weiter.

Und der Pole redt zum himmet Borwurfevoll die blut'ge Rechte:
"Herr! — wann wirst du Rettung senden Dem zertretenen Geschlechte?!"

# Der lange Christian. \*)

Soldatenlied ans Schleswig-Holftein 1849.

Der Däne tam fo ftolz baher, Wie einst ber Goliath, Bei Edernförde auf bem Meer Legt er sich vor die Stadt. Aus hundert eh'rnen Augen schlimm Sieht er sich um mit Trop und Grimm

Die schlante Gefion voran, Das schönste Schiff im Meer, Darauf ber lange Christian Und Dampfer hinterher. Habt Acht! ihr Deutschen, habet Acht, Die hat der Russenwind gebracht.

<sup>\*)</sup> Das banifche Linienschiff Christian VIII. — Diefes Gebicht enthand fogleich nach bem Rampf vor Edernforbe, hatte aber bast Unglud, von bem Trantfurter Conversationeblatte, bem es zur Beröffentlichung übergeben wurde, als bie Theilnahme an jenem Ereigniß noch neu war, unbeachtet zu bleiben.

Ihr braven Schüßen auf ber Schang, Die Lunten jest bereit, Der Däne stellt sich auf zum Tang, Sucht mit bem Deutschen Streit. Der Christian zeigt die Zähne schon Und brummt im allergröbsten Ton.

Die Stadt zu schießen in den Grund Droht er, nach Prahler Art; Dem Großmaul mar ein Pfropf gesund, Recht groß und nicht zu zart. Ihr Schüßen, schieft zum Zeitvertreib Dem Kerl doch einen in den Leib.

Die Deutschen sind fürwahr nicht faul Und schießen ohne Ruh, Und stopfen manches Lästermaul Mit ihren Augeln zu. Der lange Christian breht sich dumm, Und wird auf einmal steif und stumm.

Die Dampfer machen sich bavon, Auch Gesion hält nicht Stand, Doch nehmen sie noch hin den Lohn Bon Micheln auf dem Strand. Der Michel hat gar heißes Blut Und schießt verteufelt schnell und gut.

Der herzog aus bem Sachsenland, Der kam zu rechter Zeit; Mit Schleswig-Polstein hand in hand Ging Nassau in ben Streit. Die Augeln flogen glühend bin, Dem Chriftian ward nicht wohl zu Sinn.

Das deutsche Feuer zündet gut, Merkt das, ihr Dänen, wohl; Bald glüht und tobt der Flammen Wuth Im Schiffe dumpf und hohl. Deld Christian streicht die Segel schnell Die Gesion folget auf der Stell'.

Ein Donnerschlag — bie Erbe bebt Biel Meilen in ber Rund', Ein Feuerbaum zum himmel ftrebt, Das Meer bäumt sich vom Grund: O weh'! das stolze Schiff slog auf Und mancher brave Mann darauf.

Mit tausend Trümmern ift bas Meer Und weit ber Strand bebedt, Berbrannte Leichen schwimmen her, Der Deutsche steht erschreckt. Doch blickt er stolz zur Gesion, Dort weht bie beutsche Flagge schon.



## In der Bucht.

Se hüllt der dunkle Wald und ein, Die Ruder plätschern matt und leise — Kaum daß von oben noch herein Der Mond bescheint die stille Reise.

Die Blume träumt in ernster Pracht,
Es singen leif die schönen Frauen —
Wer möchte wohl in solcher Nacht
Noch wünschen, je ben Tag zu schauen?

### Merlin.

Du liebst und hassest glühend, wie bein Gemüth, Ein Salamander, ewig in Flammen brennt; Berfagt ist gleiche Glut mir, träger Rollt mir das Blut und der Puls geht träger.

Bon hoher Warte schaut in ber Zeiten Sturm Mein Aug' und prüft ernst sinnend ber Gegenwart Bielfält'ge Wechsel: Was geschieht, wird Rasch bem betrachtenden Blick Geschichte.

Wer siegen wird, klar schau ich's; es schlägt bas Berg Drum stiller. Grau'nvoll rüttelt's die Welt empor: Ich bin gewappnet. Stürzte jemals Ohne Getöf' ein zerfallend Vergschloß?

Ach, ohne Blut erneuet die Welt sich nie! Das ift der Menschheit gräßlicher Fluch. Es hält Kein junges Bauwerk, dem mit Blut nicht Einmal der bindende Kitt genetzt ward. Wer siegen wird, klar schau ich's. Wie jenes Gold, Trot Schloß und Thurmwart, sich in ben weißen Schooß Des Mädchens stahl, schleicht unvermerklich Sich in die Herzen ber Zeit Gebanke.

Greift's nicht ben Vater, greift es ben frischern Sohn; Und so versöhnt allmälig die Welt sich; sanft Rollt das Geschick und wieder lächelt Heiter die Sonne dem frohen Erdfreis. —

Merlin benennst du spottend den Freund? Er nimmt's Als günstig Omen kommenden süßen Heils! Erscheine bald, erscheine bald ihm, Rosige Gauklerin, Niniane!

Total day of

ing the Charles Africa Ready by the Francisco Control of the Contr

# Der Friedhof liegt in stiller Ruh.

Der Friedhof liegt in ftiller Rub', Und birgt die Lebensmuden, Und an den Grabern fiehest Du Die frifch geschmudt mit Bluthen.

Du sehnest Dich aus biefer Welt, Du möchtest borthin eilen, Bo über'm ew'gen Sternenzelt Die fel'gen Geister weilen.

Du fehnst Dich in bein Beimathland, Beil Du auf biefer Erben, In biefes Lebens eitlem Tand, Kannst nimmer glüdlich werben.

Shon feh' ich auch im Erbenland Dich einen Engel wallen Der uns von Gott herabgefandt Ward aus des himmels Pallen. -- Doch benke wohl, fein Recht hat auch Das kurze Erdenleben, Das du ihm bis zum letten Dauch Mußt unverbrüchlich geben.

Drum schau' nicht nach ber Gräber Racht, Das Weinen laß und Trauern, Jett wo Natur ift aufgewacht Befreit von Todesschauern.

Drum schau nicht nach bem stillen Tob, Jest wo die Knospen springen, Zest wo im frühen Morgenroth Die Lerchen fröhlich singen. —

Tritt frisch in's helle Leben nur, Und wenn die Bruft voll Kummer: So zieh hinaus in die Natur, Sie wiegt ihn leis in Schlummer.

Richt broben auf ber Sternenflur, Richt in ben Grabern unten: Der himmel wird allewig nur In eig'ner Bruft gefunden!

0 . 7

# Ein Bettelmädchen.

Du schön, blauäugig Bettelkind, Auf beinen Lilienwangen Blieb aus ber letten Hungernacht Der Thränenthau noch hangen.

Und wieder gehst du betteln heut' Mit slehenden Geberden, Und wirst, wie gestern, rauh und falt Weist abgewiesen werden.

Wie fauer bu bir's werden läßt, Wie du dich auch wirst mühen: Statt Lilien werden nimmer bir Im Antlit Rosen blühen.

Und schau ich dir in's blaue Aug' Und auf die bleiche Wange, Wie wird mir dann im Herzen tief Um dich so bang, so bange!

So bange, daß in wilder Noth Statt mit zerfestem Kleide, Du beinen wogig schlanken Leib Einbüllst in Sammt und Seibe! So bange, daß du beine Noth Ertränken in den Wogen Der Wolluft willst, und daß du bald Am Ufer stehst betrogen!

Dann kauerst Du nicht mehr am Weg Und flehst um ein Almosen, — Dann auf ben Bangen blüben bir Statt Lilien — rothe Rosen!

Doch mit ben Hungerlilien bann Sind and're auch vergangen, Die Unschuldslilien in der Bruft, Die fledenlos noch prangen!

D, hüt' bie Unschuldslilien du! Sind sie dir welk geworden: Umflattert dich der Rabenschwarm Des Unglücks aller Orten.

Schau ich in's blaue Auge dir Und auf die bleiche Bange, Bird mir, du schönes Bettlerkind, Um dich so bang, so bange!

So bange, daß in wilder Noth, Statt mit zerfestem Kleide, Du deinen wogig schlanken Leib Einhüllst in Sammt und Seide! —

## Noth und Tod.

Gin alter Proletarier fitt Dabeim in seiner Kammer Auf hartem Stuhle, bei ihm hodt Der Junger und ber Jammer.

Zuweilen haut er auf ben Tisch Mit nerv'ger Rechten mächtig, Zuweilen schüttelt er bas Haupt Nachbenklich, still bebächtig.

Wie aus der Hölle in die Welt Jur dunklen Geisterstunde, Springt, wie ein Teufel, dann ein Fluch, Ein grauser, ihm vom Munde.

Und nun vor einem Aruzifix Fällt auf die Anie' er nieder, Und mit demfelben Munde fingt Er Buß's und Reue Lieder.

Die Anochenhände faltet er, — Seid ftille, laßt ihn beten, Seid ftille, laßt den armen Mann Mit feinem Gotte reden! — "Herr Gott! Herr Gott! Berzeih' mir bie Sünd'! Ich bin ein Mörder geworden! — Mit Hunger ernährt man kein Beib und Kind, Er zwang mich, ben Grafen zu morden "

"Ich habe gelitten viel Sorg' und Noth, Sab' ehrlich geschafft und gerungen, Und boch ist mir ber bleiche Tod Bis in die Kammer gedrungen."

"Und Niemand erbarmt sich über mein Kind Und über des Weibes Rlagen, Derr Gott, Herr Gott! Berzeih' mir die Sünd'! Da hab ich den Grafen erschlagen!"

"Als ich die Frau in der finsteren Nacht Mit dem Hungertode sah ringen, Da ergriff mich die Sünde mit gieriger Macht, Ich konnte sie nimmer bezwingen."

"Da steht er ja felbst an ber grauen Wand! — Mich friert! — Er beschaut sich die Leichen! — — Sie ftarben, während du sielst! — Meine Dand Konnt' ihnen das Mortgeld nicht reichen."

"Ha ha ha! Herr Graf, ich traf euch nicht gut! Run wollt ihr mir wieder vergelten. Ha ha! Da nehmt meinen Kopf und mein Blut! — Ift Rache doch füß, und so felten!" — Ber klopfet? Herein! — — Der Teufel! Ha ha! Er begrüßt mich mit feurigen Küffen. — — In die Hölle? Ha ha! Ich werde allda Doch nicht hungern und frieren müffen!

> Den alten Proletarier hat Der Bahnsinn überfallen, Er lacht und weint und jubelt wild, Daß rings die Lüfte schallen.

Dann stürzt er nieber auf bas Bett Jum tobten Beib und Kinde, Als wollt' er sagen: nehmt mich boch Zum Himmel mit geschwinde!

Als wollt er fagen: Weib und Kind Gott ließ euch recht noch sterben; Ihr folltet mich nicht sehen mehr Schlecht werben und verberben.

Ein Friedensengel ist ber Tod Zu Euch herabgekommen; Ein Teufel aber hat er mich In seinen Schooß genommen!

Er ruht mit wirrem naffen Haar Beim todten Weib und Kinde. — O, wenn ihr könnt, so nehmt ihn doch Zum himmel mit geschwinde! — Gefunden soll ihn bas Gericht Auf dieser Stelle haben. — — Drei Wochen drauf, da fraßen satt Am Galgen sich die Naben. —

## Rachtlied.

Ich trinke am liebsten ben funkelnden Bein In lauer Nacht bei dem Sternenschein, Benn rings umher mit den Rosen Die Nachtigallen kofen.

Die Philister sitzen im bumpfigen Haus, Stechen ein paar lumpige Schoppen aus, Ich aber, ich sitze im Grase Mit einem mächtigen Glase.

Ich habe die ftille Racht geweckt, Biel Philistervolf aus den Febern geschreckt. Sie schelten und keifen und lärmen Ob meinem unfinnigen Schwärmen.

Meinetwegen schimpft nur, ich lasse euch geb'n, 3hr könnt folch' Treiben boch nicht versteh'n, 3ch unterdeß mit ben Sternen Trink Brüderschaft mit den Fernen. —



I.

Der Tag war laut, still ift die Nacht, Und hell der Mond am Himmel wacht, Bas mag der bleiche hüten? Nicht Geld, nicht Gold, nicht irdisch Gut? Er hält in seiner treuen Hut Des Herzens heil'gen Frieden.

Er scheint auf Berge, scheint auf's Thal, Scheint auf die Wälder allzumal, Scheint auf die stillen Seeen, Er scheint tief in das herz hinein, Und leis stellt sich das heimweh ein, Mit seinen süßen Wehen.

#### II. .

Wenn alle Ehränen flössen Jusammen in einen See, Und zur Wasserlilie wurde, Wer gestorben an herbem Weh,

Dann gab's einen See, groß und traurig', Wie feiner auf Erden war', Doch die Tiefe könnt' Niemand erschauen, Bor ben bleichen Lilien umber.

III

Weihnachtsabend ist vorüber, Alle Kerzen sind erloschen, Und die Kinder nun zu Bette — Jest, o Christind, komm', o komme! Trage wieder schnell die armen Christagsbäumchen in den Wald!

Stunden sie im Glanz der Lichter Richt wie nur durch Thränen lächelnd? In den Bald, den ftillen, trauten, Bu den Füßen ihrer Mutter, Bu den alten, hohen Tannen Stell' an's alte Plätichen sie!

Christind! Christind! fomm', o fomme, Dorch, der Wind rauscht an das Fenster, Uch, mir ist's, er bring die Klage Uns dem fernen Tannenwalde: Webe, daß Natur muß leiden, Wenn der Mensch sich Freude macht!

# Bur Entschuldigung.

Das ift nicht mehr baffelbe Lieb, Wie fich's ber Jünglingsbruft entschwungen, Bom fecsten Uebermuth burchbrungen, Da noch ihr Leng nicht abgeblüht.

Es war ein bunter Schmetterling, Der forglos unter Blüthen lebte, Bon einer zu ber andern schwebte Und sich in ihrem Duft erging.

Der Frühling schied, ber Sommer fam Und mit ihm auch ber Ernst bes Lebens; Run sehnt bas Derz sich oft vergebens Nach senem Frühling wundersam.

Im Sturme schloß die Gegenwart Auch meines Traumland's gold'ne Pforten Und ernster ist's im Liede worden, Wie es im Leben ernster ward.

# Frühlingsspenden.

Das ist die rechte Frühlingszeit, Wenn Alles rings in Blüthe steht Und durch die bunte Herrlichkeit Ein milber Gottesodem weht.

Jum Walde führt mein erfter Gang, Frisch in die dust'ge Blüthenwelt, Bon allen Zweigen tont Gesang: Postager da der Frühling halt.

Er schrieb ein luftig Kampffpiel aus Und sieh', die Preise sind bereit: Der duftereichste Bluthenstrauß, Die höchste Liederseligkeit.

# Frühlingsrath.

Will's dir vor dem Schickfal grauen, Benn's mit dir im Kampfe liegt, Eile, der Natur zu schauen In ihr lieblich Angesicht.

Ihre Bilber tausendsarben Spiegeln sich in beiner Bruft Und in reichen Segensgarben Rankt und reift barin die Lust.

Selle Blüthengloden läuten Deinen Berzensfrühling ein, Und es will ihr Klang bedeuten, Daß die reinste Wonne bein.

## Sommermorgen.

Auf bem Purpurgologesieber Steigt ber Morgen freundlich nieder In das trübe Erdenthal; Die es feindlich erst umweben, All' die Nebel rasch verschweben, Sieger bleibt der Sonnenstrahl.

Alfo du, mein Herz, wenn Trauer Ein dich hüllt in ihre Schauer, Lebst entgegen du dem Licht, Das mit neuen Hoffnungsstrahlen Frisch in deine öden, tablen, Ausgestorb'nen Räume bricht.

# Lenzspruch.

Wom Simmel lächelt Sonnenschein Ins Grün ber Landschaft hell hinein; Da öffnet sich der Frühlingslust Die wundersel'ge Liederbrust.

Der Leng, im Innern lang gebegt, Frisch aus in tausend Blüthen schlägt, Und sieb', aus seber Blüthe schaut Das Lieb, die fuße Frühlingsbraut.



# Menschenbestimmung.

Es sprudelt der Quell so sonnenhell, aus dem sich die Welten ergossen,

Bas blüht und lebt, was glüht und firebt, ift biefem Quell ent-

O nächster Stern und boch so fern, wie ftrahlft bu so verloren: Ein zweites Reich erhoffen zugleich, die einmal nur geboren! Sie haben vom Geift sich verirrt zumeist in felbstgeschaffne Gleise, Und hören nicht, was die Stimme spricht, und dunken nun sich weise.

Was war zuerft? Wenn bu Wahrheit begehrft, mußt bu bem Urquell laufchen!

Und was wird sein? Dring' in dich ein: dort wird dir Antwort rauschen.

Wer du suchst das Ziel — o frage nicht viel: zurud nur von ber Mündung!

Burud jum Quell, ber ftromt bir bell bie ewige innre Bertun-

Worüber barf man sich nicht wundern? Das Biele Den nicht kennen, der sich entsalten soll Jum Leben, wem das Leben sich neu gestalten soll; Das sie die Kraft nicht ahnen, die selber schalten soll, Wenn nicht der Mensch verwelken, die Welt veralten soll; Das sie nach Außen weisen, wo man verwalten soll, Doch nimmer nach dem Bronnen, wo man erhalten soll; Das sie das Wort verläugnen, das nie erkalten soll; — '— Und das man solche Dohlbeit für Weisheit halten soll!

### Schaufpieldichtfunft.

Bahr und schön ist Alles, was den Stempel der Natur trägt, Aber das nur ist natürlich, was des Geistes Spur trägt: Erdenwirklichkeit, die rauhe, in den Himmel tauch' ich Und sebend'gen Odem in den todten Körper hauch' ich. Und so ström' ich euch verföhnet, was dem Streit entquillt vor: — Menschlich Irren, Ringen, Streben halt' ich euch im Bild vor.

## Perlen.

### Mittheilung.

Bas verborgen aus der Urtraft, die der Quellen Quell heißt, In der Schönheit Formen steiget, daß es uns reell heißt, Baut die Liebe, die im Schönen nur sich selber bau'n mag, Ewig wahr in's Inn're Jedem, der dem Auge trau'n mag: So der Genius ein Schöpfer, weil sein Quell der Geist ift, Baut nach Außen das am liebsten, was noch wahr zumeist ist.

#### Schein und Gein.

Wenn bu, tieffter Mahnung laufchend, mehr als leeren Schein willft,

Lehre du bein Wesen leben: werde, was du sein wilst! Thoren tändeln, Männer streben; wem das höchste Glück winkt, Der soll klimmen, wie auch lockend niedre Lust zurückwinkt. Nur die Wahrheit birgt das Leben! Wem die Meinung Braut ist, Herzt in ihr das Leben, bis er — mit dem Tod getraut ist.

### Biebergeburt.

Ob du leben werbest ewig? — Lieber Freund, das fragt sich! Thoren hoffen gern in's Blaue; doch der Weise sagt sich: Zu erstreben kann das Leben nicht durch Wissenschaft sein; Zede Kunst will angegriffen und geübt die Kraft sein. Säe du, so wirst du ernten! — Daß du nur für heut bist, Muß sich wohl von selbst verstehen, eh' du nicht erneut bist.

### Peter und Beit.

Peter sollte schwimmen lernen, boch im Babe fror ihn:
"Soll ich einst in's Waffer purzeln" — bieses hub empor ihn —
"Werd' ich wohl auch schwimmen können!" Ein Verfolger zwang
ihn

Bald barauf, ben Strom zu suchen — und ber Strom ver-

Beit soll geiftig leben lernen, Sinn und Leib vergehn schon — Doch er hofft, ein zweiter Peter: 's wird von felber gehn schon.

### Gründliche Beilung.

Pflüde nur bem gift'gen Baume alle Frucht zugleich ab! Ober schneibe hier und bort ihm einen ganzen Zweig ab! Wenn bu sciner Wurzel schonest — was er war, das bleibt er: Neue Zweige, neue Blüthen, neue Früchte treibt er. Richts an allen Uebeln richtest du mit allem Fleiß aus: Laß die Uebel, aller Uebel einz'ge Wurzel reiß' aus!

### Sammlung.

Bie ber Blume Geist in Blumen, Weingeist in bem Wein liegt, Wie bas Feucht' im Erdenschoose und der Funk' im Stein liegt, Wie sich Licht zur Augel ballet, daß es sonnenhell wird, Wie sich sammelt Erdenseuchtes, daß es klarer Quell wird: Eine du die ew'gen Funken, wenn das Licht erglüh'n foll, Die zerstreuten Säfte sammle, wenn die Blum' erblüh'n soll.

### Berftandniß.

Beißt du, was in Himmelsbläue Lerche früh empor fingt? Und verstehft du wohl, was flerbend Schwan dir noch ins Ohr fingt?

Windesweh'n ist dir ein Lallen, Sternenglanz ein Wort kaum, Und den Sinn der Urgrundsprache ahnst du hie und dort kaum. Sprach' ist Geist: willst du der Dinge wahren geist'gen Mund seh'n,

Mußt bu in bir felber ihren flaren geift'gen Grund feb'n.

### Freiheit.

Der bu in die engsten Schranken Geistesstug mit Fleiß bannft, Sklavisch kühn're Manneswünsche ftreng aus deinem Kreis bannft, Keinen Funken inn'rer Bürde ließ dir beine Haft mehr? Rach der Freiheit nur zu dürsten, hast du nicht die Kraft mehr? Auf, entraffe dich dem Staube! Sieb', ein himmel winkt dir! Schwinge frei dich auf zur Höhe; höchster Flug gelingt dir!

### Eins ift Roth.

Was dir noth vor allen Dingen? — Was dir höchsten Werth hat! Sich'rung höchsten Gutes, welches dir Natur beschert hat: — Höchstes Gut bist du dir selber, aber dein Besit nicht, Denn es ward ja noch im Leben dir ein fester Sit nicht! Merke, Freund: soll bein Besieger nicht der ew'ge Tod sein, Wird, daß du den Tod besiegest, dir vor Allem noth sein.

### Lebenszwed.

Gönne mir die Eine Frage: fage, warum lebst du? 3rd'sches muß der Erde bleiben: fage, was erstrebst du? Kann dir eine Welt genügen, wann du gehst, die hier bleibt? Willst du keine dir erringen, die auf ewig dir bleibt? Freund, du bist genügsam! wie es kleiner Seelen Loos ist: Großes kann nur der erstreben, bessen Seele groß ist.

## Weltverbefferung.

Freund, du willst die Welt verbessern? Laß sie, was fie kann, sein; Wolle du an beinem Plate nur ein rechter Mann fein!

So du wirst, da wo du stehest, messen recht und recht bau'n, Birst du wahrlich recht für's ganze menschliche Geschlecht bau'n. Beisheitsonne, dir entstrahlend, fernehin beglückt sie: "Wenn die Rose selbst sich schmücket, auch den Garten schmückt sie.

### Selbftfcau.

Ja, du bist vernünft'gem Fortschritt, bist vernünft'gem Licht hold, Doch dem Rückschritt in die Wahrheit bist du leider nicht hold! Bahrheit ist der Geist, und diesen faßt Bernunft am Schopf nicht, Drum zerbrich der Wahrheit wegen, Bester, dir den Kopf nicht. Kann das Gold dem Bergmann werden, der nicht in den Schacht steigt?

Dem nur wird es geiftig tagen, ber in geift'ge Racht fleigt.

## Sinngedichte.

### Boltaire's Benriade.

Gallifcher Sahn, wenn je Du unmelobifch gefraht haft Klingt's am allererbarmlichften boch, fingft bu bein eigenes Lob.

Bothe's Fauft und beffen Erflarer.

Zehnmal höher, großer Meister, wäre beines Saufes Pracht, Sättest bu, es aufzuhellen, ein Paar Fenster angebracht. Schilda's hochgelahrte Berren, muffen jest in Maltersäcken Mühsam Licht hinein uns schleppen, um ben argen Fehl zu becken.

## Ent's Fauft=Erflärung.

"Der zweite Theil bee Fauft ift nicht nur unnöthig, fonbern gerabezu ftorenb." Ent.

Gott sei Dank! Zest wird boch endlich Einmal Licht ins Dunk'le kommen, Denn herr Enk hat klug und weise, Dach und Wölbung weggenommen.

Wer ift homunkulus?

Ber ift Homunfulus? bort man fragen. Das wiffen bie Berren nicht ju fagen,

Indes fie felbst homuntulos fabriciren, Um uns damit im Fauft herumguführen.

#### Das mabre Berftandniß.

Sollen wir jum Licht gelangen, fag' uns benn auf welchen Wegen?

— Lernet felber Fauft zu werben, lernt ben Wagner ab-

Aus bem Staub ber Erbe lehret euern Geift empor fich

Und mit höherem Berlangen fühnen Blide jur Sonne bringen!

Dann ift es nicht ferner nöthig, daß fich euer Dirn noch quale;

Denn es quillt euch die Erkenntniß dann aus eigner tiefer Seele.

#### Deutschlands Ruhm.

(Sommer 1848.)

Dolf ber Deutschen, groß an Macht und Ehre, Welch' andres Bolf tritt mit dir in die Schranken? Bor beiner Kraft, vor beinem Muthe fanken Europa's, Afrika's und Asiens Heere.

Du nahmst bem himmel selbst die Donnerwehre, Bei beren Schall ber Erbe Festen wanten, Und Sturmesslügel lieh'st bu ben Gebanken, Das weit sie eilen über Land und Meere.

Du brachft entzwei bes Aberglaubens Bande In hehrer Majeftät, vor Allen thronen Die Runfte bier im großen beutschen Lanbe.

Doch ift ber bochfte Ruhm, ben bu erftritten; Daß bu fur alle Zetten und Nationen, Richt nur fur bich, gebacht, gelampft, gelitten.

#### Deutsches Heldenlied.

(Sommer 1848.)

Rach Teutoburg jog ber Deutschen Beer; Belb herrmann ritt vor allen ber.

Das Schwert er schwang.

Bei Waffenklang!

Hind Sieb auf Bieb und Schlag auf Schlag.

D beißer, blut'ger Rachetag!

Die Erbe rauchte von Romerblut,

3hr Feldherr fant, ba fant ihr Muth Und Barus Beer erlag.

Nach Merseburg jog ber Deutschen Beer, Beld Beinrich ritt vor Allen ber.

Gen himmel wandt'

Er Aug und Hand:

"D herr, sei gnabig beinem Land!" Dui! sausen bie ung'rischen horben einher; Zahllos sind sie, wie Sand am Meer; Doch heinrich bricht sich blut'ge Bahn. Das Engelbanner wallt voran: Entfleuch, Barbarenheer!

Digwoody Google

Es jog nach Wien ber Deutschen Beer; Beld Karl ritt boch vor Allen ber.

Auf, tapf'res Wien!

Die Nächer zieh'n

Schon um die Mauern würgend hin.

"Billfommen, edler Polenheld,

Willfommen auf dem Ehrenfeld!"

Und deutsches Schwert und Polenschwert,

Dal wie's durch Feindes Neihen fährt,

Den stolzen Halbmond fäll't!

Nach Zorndorf zog der Deutschen Heer, Beld Friedrich ritt vor Allen her.

Dussah! Hurrah!
Der Feind ist da,
Berschmett're ihn, Borussia!
Da hält sein Erntefest der Tod,
Da färben die Sicheln sich blutigroth,
Da rollen die Donner, da zuckt der Blit,
Flieh' Russ! Wer steht dem großen Fritz?
Sie slieh'n auf sein Gebot.

Rach Leipzig zog der Deutschen Heer; Held Blücher ritt vor Allen her. Glück auf im Feld, Du greiser Held! Es gilt die Freiheit einer Wett. Da bebt die Erd', in Nacht gehüllt, Wild tost der Sturm durch's Schlachtgesild, Und als erschien die britte Nacht, Da fank des Welttyrannen Macht — Sein Schickfal war erfüllt.

D beutsches Land, du Helbenland!
Bo ist das Bolk, das dich bestand?
Du tratst entzwei
Der Tyrannei
Das Schlangenhaupt, und wurdest frei.
Doch in dem eignen Busen dräut
Ein Feind dir schon seit grauer Zeit:
Die Zwietracht ist's, wenn die erliegt,
Dann stehst du frei und unbestegt
Und groß in Ewigkeit.

#### Die Sonne.

Im Frühling, im Frühling, Da ist es gescheh'n, Da that eine Sonn' mir Im Perzen aufgeh'n.

Da knospet und fprofit es, D Jubel und Freud!

- Sacre and Ottable
- D Blüthen und Lieber!
- D felige Zeit!

Im Sommer, im Sommer Ging hoch sie einher, Da strahlte bie Sonne Gar herrlich und hehr.

Sie brannte so mächtig In's Herz mir hinein, Da leuchtet und flammt es In lieblichem Schein. Im Berbst, ach! im Berbste, Jog weg sie von hier. O Sonne ber Liebe, Was weichst du von mir?

So kalt wird's und schaurig, So schaurig und kalt, Es sterben bie Blümlein, Es schweiget der Balb.

3ch Armer, ich wandle So traurig umber, — Eine Erd' ohne Sonne, Ein Herz liebeleer

# Glaubensbekenntniß.

Un Minna.

Stauben will ich an ben Bater Und an feinen heil'gen Geift, Der erschaffend und beglückend Ewig um die Erbe freift.

Alles schuf er, Erb' und himmel, Sonn' und Liebe, mich und bich, Deine Wangen, Lippen, Aeuglein, Und bein Herz, so wonniglich.

Auch au Chriftus, ber aus Liebe Sich bem Martertob geweiht, Liebe, ja, wenn bu gebietest, Wird bie Qual jur himmelsfreud'!

Glauben will ich an bie Engel, Du, ber beste, bift ja mein, Glauben will ich an ben himmel, Denn bu führtest mich hinein.

Aber an die Hölle glaubeik — Minna, sprich, wie follt' ich's doch? Theure, bleib' mir treu und mache Daß ich das nicht lerne noch.

# Die drei göttlichen Tugenden.

Mädchen, liebes Mädchen, komm', Setze dich zu mir! Bas dich fromm und felig macht, Will ich sagen dir.

Weißt du, was bein Pfarrer einst, Liebchen, dich gelehrt? Doch vor allen feien drei Tugenden dir werth.

Liebe — Gott zuerst, und dann Icdermann wie bich, Aber hunderttausend Mal Wehr noch liebe — mich.

Glaube, baß ein guter Gott In dem himmel fei, Glaub' an höll' und himmelreich Und an meine Treu'.

Soffe! Denn bie Poffnung macht Uns das Leben füß, Einst ja endet unser Leid In dem Paradies.

Mädden, ach, wie muß es ba, Doch so berrlich fein! Hoffe nur! Ich führe bich Gang gewiß binein.



# Die Augustiner : Beichte.

Berhallend flingt am Berg ber Hora Läuten Und durch ben Klostergarten Mönche eilen; Bohl wiffend, was die dumpfen Klänge deuten, Nicht wollen länger sie beim Spaten weilen.

Im großen Saal liest eine Tobtenmesse Der alte Prior mit gefalt'nen Händen, Drauf aus dem Schrein er nimmt die Weihgefäße, Dem Kranken lette Labung draus zu spenden.

Beim Kerzenlicht in einer niedern Zelle, Ein Augustiner liegt auf dürft'gem Bette. Die Kerze finkt, dann flammt sie wieder helle; D, daß ein Hauch sie vor'm Berlöschen rette!

Der Prior naht mit leichtem Fuß bem Lager Und forschet lange in bes Jünglings Jügen, Der aber streckt die Arme, matt und hager, Entgegen ihm und lächelt voll Bergnügen. "Mein Sohn," so sprach ber Prior zu bem Kranken, "Bift Du bereit, bas Nachtmahl zu empfangen "Und hast Du, mit ben scheibenben Gedanken, "In Deines Herzens Tiefen Dich ergangen?

"Und laftet nichts mehr auf ber Menschenseele, "Das in ber Beichte nicht Dein Mund gesprochen? "Bekenn es laut, eh' mit bem beil'gen Dele "Die Bahn zum himmel ich bem Geift gebrochen".

"Mein Bater, Eins noch habt Ihr nicht vernommen," So sprach ber Jüngling leif' in ftillem Schmerze, "Ich habe früh bas Orbenstleid genommen; — "Rach frommer Liebe seufzt' mein fehnend Herze." —

Der Prior aber brudt die heil'gen Zeichen Auf Stirn und Bruft dem Dulder, lächelt milbe: "Die höchfte Liebe wirft Du bort erreichen, "Bei ihm, der Dich erschuf nach seinem Bilbe."

Die Kerze flammt, fie leuchtet, that sich neigen Und bunkel wird es in ber niedern Zelle, Der Prior lauscht, — kein Obem, — tiefes Schweigen; Mit einer Thrane schleicht er von der Stelle.

Und wieder hallen horatone bange Und in bem Garten grabend Monche ftanden. — Sie haben ihn verfenkt und beten lange Am Grabe beff', der hinging unverstanden.

# Aus der Ferne.

Der Sonnenstrahl kußte die Erde, ...
Die Böglein fangen im Chor:
Da schmücke sich bräutlich die Erde,
Es blühte die Rose empor.

Ich sende die buftige Rose : Mit Grüßen der Liebe an dich: Run kuffe du freudig die Rose Und denke voll Liebe an mich!

# In der Satte am Strand.

Wie toben die Stürme da braußen-Und peitschen das gurnende Meer; Die Lüfte fie fausen und brausen, Die Wogen, sie rollen so schwer.

Wie flammen so buffer die Kerzen! Wie brütet so finfter die Nacht! Und mir ift im liebenden Herzen Der füßeste Krieden erwacht!

Dicht hält mich die Liebste umschlungen Und flüstert von Liebe und Lust: Bas braußen ber Sturm auch gefungen — Mir jauchzet bas herz in ber Bruft!

# Sonntagsfeier im Lenze.

Seil'ge Sonntagsfeier, Friedlich fille Ruh' Deckt mit grünem Schleier Alle Wünsche zu.

Blüthenwipfel neigen Sich mit flummer Luft; Blumendufte fleigen Leise, unbewußt.

Festgefänge schallen In der blauen Luft; Süße Klänge hallen Sanft durch Feld und Schluft.

Baceswellen rauschen Fern wie Orgelflang: Ohne Regung lauschen Wald und Felsenhang.

Seil'ge Sonntagefeier, Friedlich ftille Ruh' Deckt mit grünem Schleier Alle Bunsche au.

# Perlen im Meer.

to the same and another the

Wo wild der Wogendonner brauft,
Bo um den Fels im Meer die Brandung faust
Und schäumend sich die schwarzen Wellen thürmen,
Da hängt in tiesem Wasserschacht,
Da ruht in sinst'rer Fluthennacht
Der Perle Glanz in Stürmen.

Und aus des Meeres tiefstem Schoof Reißt Bog' und Sturm die Perle mächtig los, Jum Lichte hat sie schnell den Beg gefunden: Sie strahlt vor Gold und Edelstein Und schmückt mit sanstem himmelsschein Des Lebens Weihestunden.

So schickt bas flurmbewegte Derz Aus finst'rer Leibensnacht, aus tiefem Schmerz Die Thränenperle leuchtend uns ins Auge, Als Gottes lichten Friedensstrahl, Der unf'rer Bruft in ihrer Qual Zu milder Tröftung tauge. Doch wie du auf dem öben Strand, Bo kalt die Woge peitscht das Steppenland, Bergeblich suchst der Perle reinen Schimmer, — Die tief in blauer Tropensluth Am fruchtbekrönten Felsen ruht, An eifger Klippe nimmer:

So suche auch ber Thräne Spur Bei ebeln lieberfüllten Herzen nur, Bo Glaub' und hoffnung mit dem Schmerz sich einen: Um wem Berzweislung zehrend nagt, Dem ist der himmelstrost verfagt, Sein Leiben zu verweinen.

A Sec. of

#### Treuer Sinn.

Nimmer ruht die fühle Quelle Bon dem wechselvollen Spiel, Sendet freudig Well' auf Welle Ewig nach dem gleichen Ziel.

Tausend frifche Reime sproffen Aus dem Erdenschoof hervor, Streben ewig unverdroffen Aus der Nacht zum Licht empor.

Ungezählte Blüthenspenden Gibt ber Leng an jebem Tag, Die fich froh zum Aether wenden, Db er fern auch leuchten mag.

Sold verjüngt durchschwärmet wieder Luft und Bain die freie Schaar, Singt die alten Liebeslieder Immer neu in jedem Jahr.

Immer neu jum gleichen Ziele Wogt und firomt bas Leben bin: Auf bem buntbewegten Spiele Schwebt ber treue gleiche Sinn.

#### Nachtlied.

In der dunkeln Racht.
If der Sturm erwacht,
Bogt und braust mit wilder Lust
Um des Wand'rers warme Brust;
Jagt die Wolken durch die Lüste.
Schnaubt durch Wald und Felsenklüste;
Rüttelt frisch an Stamm und Zweigen,
Daß sich Ast und Bipfel neigen;
Dreht auf seiner lust'gen Reise
Welke Blätter rasch im Kreise:
Ohne Ruh' mit flarkem Klang
Singt er seinen Rachtgesang.

In der Sturmesnacht
Ist das Derz erwacht:
Denket still der höchsten Lust,
Klopfet froh in warmer Brust,
Schickt zur Ferne ohne Wanken
Mit den Wolken die Gedanken;
Sieht in kurmbewegten Zweigen
holde Bilder fanst sich neigen,
Wirft der Sorgen welke Blätter
Weit hinaus in Sturm und Wetter:
Aings ertönt ihm Liebesklang
Durch den wilden Nachtgesang.

#### Mhigas.

Geboren zu Beleftini in Theffalien 1753. Geftorben als Marthrer zu Belgrad, im Mai 1798.

"Ich weiß es, bag ich ben Turten werbe ausgelicfert werben und bag ich umtommen muß. Allein nur
mein Leich nam wird fterben, mein Geift wird Euch überleben: benn ber hat schon alle herzen
ber Griechen burchbrungen!"

Rhigas gu feinen Richtern im Rerter gu Bien.

Mus der Saat von Blut gedünget sprießet blutig auf die Ernte; Blutroth scheidet auch die Sonne, blutroth nahet die entsernte — Doch das Roth, es fließt allmälig in das ew'ge Licht zusammen: So entlodern aus der Blutsaat himmelan der Freiheit Flammen.

In die tieffte Schmach, die Anechtschaft, war bas Griechenvolk gefunken,

Seinen Naden beugt es ftlavisch hin den Türken siegestrunken. Matt und schlaff die nerv'gen Arme fanken von der Last der Ketten, Wer wird, bebt die grimme Lippe, Bellas deine Ehre retten?

Satt vom Blute ift die Erbe. Blut ber Kinder, Blut der Greife, Und die Schmach entehrter Frauen flang in schauervoller Beise. Sie beschwor empor die Geister jener großen Griechenhelben, Die, als erstes Bolf der Erde, einst Beherrscher zweier Belten. Nimmer an ein "Befferwerden" glaubte damals der Hellene, Um die Thaten ihrer Bäter wußten längst nicht mehr die Söhne, Da — mit einemmale — Lieder, glühend gleich dem Lavastrome, Drangen in das Herz der Sklaven, gleich 'nem wilden Schredphantome.

Drangen in das herz der Griechen tief hinein mit lautem Mahnen Und erinnerten die Enkel an die Thaten ihrer Ahnen. — Aus Benedig schickte Rhigas die begeisternden Gefänge, In der Seele seines Bolkes hallten sie wie Memnonsklänge.

Ja, wie mächtige Orfane rauschten biese Freiheitslieder, Und die Welle der Empörung brauste schäumend auf und nieder. hellas Löwe ist erwachet! Bom gewalt'gen Schlag der Tape Sant darnieder, schwer getroffen, nun die falsche Tigerkape.

Bährend er ben Hort ber Freiheit gab bem theuren Baterlande, Trug er felbst mit hohem Muthe Kerferpein und Eisenbande; Bard von Destreich ausgeliefert ben assatischen Barbaren, Die mit ihm in Belgrad's Feste nun nach Türkenrecht verfahren.

Durchgefägt lebend'gen Leibes ward ber Sänger — o Entsepen! — An ber Tobesqual bes Dichters sich die feigen henter legen. Bon bes Märt'rers Blut geröthet braust bahin die Donauwelle, Bo sein großes herz gebrochen, ewig heilig sei die Stelle!

Mit dem Lied hat er geschlagen ber Sellenen ärgste Feinde, Mit dem Liede ja errungen, was ein ganzes Bolk beweinte! In dem Munde jedes Menschen ift geheiligt er geworden, Ewig schmudt darum sein Name der Geschichte eh'rne Borben. Seine Beisen singt der Klephte, ber jum wilden Kampfe ziehet, Jauchtt der kühne Pallitare, und sein Auge glüht und sprühet, Bon dem Deck des Sphrioten klingt sie, der das Meer durchflieget,

Und fie tont vom Mund ber Mutter, wenn fie ihren Saugling wieget.

Rur mit Schauber tann mein Auge schwarzer Doppelaar bich schauen,

Weil der Ebelfalke nimmer sicher unter beinen Klauen, Weil die Nachtigall verblutet so in beinen spigen Krallen, Weil der Bölker heil'ge Rechte nicht geschirmt in beinen Hallen!



#### Gloffen.

I.

Der Fluch, ber mir vom Munte weht, 3ft heiliger, ale bein Gebet.

Beder.

Du jürnst ber Kunst, die treuen Aug's Um Weg des Bolkes trauernd steht, Du schmähst die Muse, die so kühn In heil'gem Jorne sich ergeht.
Wer zu dem Elend niedersteigt, Ift deinem Wahne kein Poet.
Wohl glaub' ich's dann, daß bitter dir, Der Fluch, der mir vom Munde weht.

Ein Fluch! ein Fluch! erschrecke nicht! Ein Fluch dem Borrecht, das verdreht, Was in dem Menschen menschlich ruht, Das alles Göttliche verweht!
Ein Fluch der Lüge und dem Trug, Der an der Wahrheit Pforte steht!
Und dieser Fluch, wir wissen es,
3st heiliger als bein Gebet.

Lagt immerbin bereit Die Tauben bes beiligen Beiftes fliegen! Mur muß ber arme Mann von Beit gu Beit Gin Studden irbifd Fleifd gur Speife friegen.

Ihr Beuchler in bes Tempels beil'gen Sallen! Jest ift es nicht mehr Beit, Daß altem Bahn bie neuen Fahnen wallen, Und neue Luge ftutt bie alten Lugen. Die Thoren weit! Lagt immerbin bereit Die Tauben bes beiligen Beiftes fliegen!

3hr wollt ben himmel und bie Beil'gen ichugen, 36r, felber nicht gefeit!? 3hr broht bem Urmen mit bes Schöpfers Bligen Und schwelgt an Tischen, die im Luxus biegent Bobl, schwelgt in Seligfeit! Nur muß ber arme Mann bon Beit ju Beit Ein Studden irbifd fleifd jur Speife friegen.

#### Neue Schöpfungslieder.

Rad Beine.

1

Sprach ber Berrgott einft jum Teufel: Meine Schöpfung wirft bu loben! Sab' ich fie nicht icon geschaffen? Grune Erbe, Sterne oben, Unten Ralber, Raten, Affen, Löwen, Tiger, farte Rinber, Und zwei liebenswürdige Kinder, Eines aus bem Urweltsbrede, Sie aus Männerrippenivede; Und bag reichlich fie fich mehren, That bas Röth'ge ich bescheeren, Und ju Berr'n ber iconen Erbe Macht' ich fie mit meinem : "Berbe!" Sprach ber Teufel nun jum Berrgott: Berr! fo preislich bu geschaffen Rind und Lowen, Menfch und Affen, Doch - foll ich es bumm ermeffen -Daft bu Gines nur vergeffen. Deine Thiere werben grafen Muf bem frifden, grunen Rafen;

Deine Sonnen werden stehen, Deine Sterne werden gehen; Aber beine Menschenkinder, Blöd und schüchtern mehr als Rinder, Berden irre in dem Treiben, Roh und ungebildet bleiben. Drum, o herr! den jungen Thoren Schaff' ein Dußend — Professoren!

2

Und am sechsten Tag der Schöpfung
Sprach der Herr nun, selbstzufrieden:
Alles hab' ich gut geschaffen,
Kann wohl ruhen jest vom Werke!
Und der Teusel, auch zufrieden,
Sprach zum Derren: "Unterdessen
Will ich gehen und beschauen,
Ob vielleicht noch etwas sehle."
Fand sedoch gar nichts zu tadeln;
Sah', daß bald die schöne Erde
Ohne Zweisel seine werde;
Und was ja noch sehlen möchte,
Was noch nicht zum Licht geboren,
Ueberließ der kluge Teusel
Weislich künst'gen — Prosessoren.

ì

#### An Ch.....

#### 1.

Doch ba mit Lieb' ich längst mich abgefunden, Darf ich nur Schmerz aus beinen Bliden faugen.

Erlaub' es nur, daß ich noch einmal trunken Den Blid auch barf nach beinem Bilbe kehren! Benn meine Sonne längst hinabgefunken, Soll boch mein Derz noch Liebliches verehren.

Und lieblich bift du, magft du leidend fenken Das feuchte Aug', von fußem Weh umwebet; Ob du jum Quell gedrückten Schritt magft lenken, Ob heiterkeit dir um die Lippen schwebet.

#### 2.

Bin ich so alt? Gebor' ich zu ben Blinden? Darf Alter nicht nach frischer Jugend seb'n? Ergöst es boch, wenn wir beisammen finden hier ernstes Haupt, bort junge Seelen fteb'n.

Reich mir die Sand, bu füßes, junges Leben! Ich füffe fie, mein theures, holdes Kind. Doch fähest du im Aug' ein leises Beben, So acht' es, gleich dem West, der fanft und lind Dir naht, bie heiße Wange zu bestreichen, Daß er sie tühle bei bem Sonnenstrahl; Doch einem Glüdlichern bie Hand zu reichen, Bist du bestimmt, mir laß bie süße Qual.

3.

Bie schau ich gern in beiner Augen Strahlen, Bo holder Reiz und füßes Weh sich malen! Erlaub' es nur! Kann es der Sonne schaden, Benn Alles will in ihrem Strahl sich baben?

4.

#### Früher.

Die Sand möcht' ich bir legen Auf beine Loden braun; Die Seele möcht' ich schließen In beiner Lippen Zaun.

Du aber schüttelst bas Köpfchen, Und sagst zu Allem: Rein! So wollen wir zwei gute, Gebulbige Kinder fein.

#### Jest.

Du schüttelst nicht mehr das Röpschen Und fagst nicht immer: Nein! So wollen wir denn zwei treue Uns liebende Seelen fein!

#### Das Lied vom Palmerfton.

Was jüngst zu Michelheim geschah,
Ist ganz was Unerhörtes.
Biel Bolks versammelte sich da,
Ein frevelhaft empörtes.
Und vor des Bürgermeisters Haus
Zog's mit dem Lied vom Heder.
Wie trieben's die so bunt und fraus,
Die Fleischer, Schmiede, Bäcker.

Sie haben revoltirt
Und kaßenmusicirt,
Orei Fenster eingehau'n
Zu aller Edlen Grau'n.
Wer solches angestistet hat,
O sagt es mir, wer ist er?
Der Palmerston, der Palmerston,
Oer englische Minister!

Fast grauenhafter triebens gar In Zopfstädt die Rebellen. Da sammelte sich eine Schaar Deroischer Gesellen. Die stürmte mit verweg'nem Muth Des Kleiderjuden Laden, Und that ihm zwar an seinem Int, Doch nicht am Leibe Schaden. Sie haben schlimm gehaust,
Die Kleider arg zerzauft,
Zerknittert und zerdrückt.
Zerrissen und zerstückt.
Wer solches angestistet hat,
D sagt es mir, wer ist er?
Der Palmerston, der Palmerston,
Der englische Minister!

In Bocksburg widersetzten stark Die Schüler sich in Quarta. Das kommt von all' dem dummen Quark, Dem Quark aus Rom und Sparta. Sie psissen ihren Lehrer aus, Der sie gesucht zu bessern, Und warfen gar — es ist ein Graus! — Rach ihm mit Tintenfässern.

Bie trommelte voll Buth
Die junge Frevlerbrut!
Bie hat sie gar so wilb
Das Heckerlied gebrüllt!
Ber solches angestistet hat,
O sagt es mir, wer ist er?
Der Palmerston, der Palmerston,
Der englische Minister!

Da, "wo ber Sand ber Dünen weht" Und Deutschlands Grund verflacht sich, Zählt Greifswald's Universität Studenten wohl an achtzig. Die haben, als mit Hohngemed Bom Bierhaus fie gekommen, Dem Wächter gar zu seinem Schreck Die Pfeife weggenommen.

Sie bliesen selbst barauf Die Straßen ab und auf, Sie bliesen mörderlich, Der Ruh' nicht förderlich. Wer solches angestistet hat, O saat es mir, wer ist er?

D fagt es mir, wer ift er? — Der Palmerston, ber Palmerston, Der englische Minister!

Er ist's, der jede Unthat schürt Bom Po bis zu der Eider, Der wie am Gängelbande führt Die Schuster und die Schneider; Der, wenn er nur ganz leise pfeist So vor sich hin im Gehen, Der, wenn er in die Tasche greift, Emeuten läßt entsteben.

> Wenn Palmerfton nicht wär', Dann bächte Riemand mehr Un Conspiration Und Revolution.

Schon längst ist bis zum Rande voll Dein Sünden-Strafregister, D Palmerston, verteufelter, Du englischer Minister! — 2

#### Un Deutschland.

Deutschland, buß' in Sack und Asche, Hull in Trauer beinen Geist,
Süll' in Trauer beinen Geist,
Seit so kläglich Masch' auf Masche, The
An dem Net der Einheit reißt.
The Bie? ist das Gespinnst so murbe, The
Daß du wirklich schon verzagst,
Und — ob es auch ganz verdürbe —
Nun dem Werke seig entfagst?

of the same of the

Weh, daß du auf beinem Posten in Sorglos eingeschlafen bist, Während dich der West und Osten Rings umgarnt mit Trug und List! Wie gepreßt von schweren Quadern Uthmet beine Brust noch kaum; An der Stirne nur die Abern Wehrn Pochen wie von bösem Traum.

Nur zuweilen zucht im Rampfe Deine riefige Gestalt,

Rur zuweilen, wie zum Kampfe, Sieht man beine Fauft geballt.
Sprich, träumst du von Bann und Kerfer?
Sprich, wohin ben Arm du reckst,
Benn, ein knirschender Berferker,
Du die mächt'gen Glieder strecks?

Träumst bu von vergang'nen Leiden? Bon der Sosse Eisersucht? ist angele Träumst du von gebroch'nen Eiden? Bon Berrath und feiger Flucht? War and Bon der junkerhaften Sippe, Die nichts lernt und nichts vergißt, Der das Baterland nur Krippe Für die eig'ne Kaste ist.

Träumst du von den Ungezähmten, Die, bethörend und bethört,
Deine beste Thattraft lähmten,
Deinen schönsten Plan zerftört?
Während sich der Feind zerstreute
Und auf schnellen Rückzug fann,
Fiel dich jene wilde Meute
Ungestüm im Rücken an.

Da erft sah man matt bich wanken Bon ber Bunde, bie bich traf, Da erft, wie gebrochen, sanken Deine Glieder hin jum Schlaf. Eine kleine Schaar Genossen, Fast in Bolks- und Fürsten-Acht, Bis du, aus dem Schlaf dich rüttelnd, Wieder auf zum Lichte fixebst, Bis du, deine Glieder schüttelnd, Dich als ganzer Mann erhebst!
Thue Buß' in Sack und Aschen, Gönne dir nicht Ruh noch Rast, Bis du ganzlich abgewaschen

## Wanderlieder eines Liebenden.

and the state of the

Ich schweise in der Welt umber Wohl ohne Rast und Rub', Mein Berze ist ein wildes Meer, Die Perle drin bist du.

Die Sterne und die Sonnenglut Sind beiner Augen Schein, Der strahlend auf den Wogen ruht, Und Hoffnung fenkt hinein

Du bist in biefem Fluthenreich Der Liebe fußes Bilv, Das jener Bunbervenus gleich, Dem Wellenschoof entquillt.

Beift du noch auf welche Beife Bir in Genf uns abends fanden? Denkft du noch an unf re Reise In den schönen Schweizerlanden? Dentst bu noch ber Bergestlippen, Mit dem talten weißen Saupte, Wo ich mir von beinen Lippen Glübend heiße Ruffe raubte?

Dentst bu noch an jene Saine, Bo wir froh zusammen koften, Benn im Regenbogenscheine Ströme von ben Felfen toften?

Denkst du noch, wie unfre Bergen Gleich zwei Flammen sich umschlangen, Während ihre Liebesschmerzen Sanft die Nachtigallen fangen?

Denkst bu, Liebchen, noch ber Sonne, Die die Welt so rosig malte, Tausendfältig Luft und Wonne In das Frühlingsleben strahlte?

Denkft bu noch bes Monbes immer, Der burch's Fenfter nieberlauschte, Als wir fagen in bem Zimmer — 3wei von Glud und Lieb' Berauschte

Ober haft bu Alles biefes, Biebchen, in ber Zeit vergeffen? Gibt's im Reich bes Paradiefes Auch noch Graber und Eppreffen?

The state of the state of

## Ruckerinnerungen.

Der Stunde, die uns jüngst getrennt, Ich stets gebenken muß, Denn fort auf meinen Lippen brennt, Dein letter Scheibekuß.

Der Ruß, worin bein ganzes Herz Sich glühend an mich schloß, Der so viel Wonne, so viel Schmerz In meine Seele goß!

Jest zieh' ich träumend durch die Flur, Weiß oft nicht, was mich quält, Doch wach' ich auf, so ist es nur Dein Kuß, der mir gefehlt.

Der Ruß, worin bein ganzes Berg Sich glühend an mich schloß; Der so viel Wonne, so viel Schmerz In meine Seele goß. Mein frankes Herz, wann find'st du Rub', Bon beiner Liebesqual? Du füßer Mund, wann fuffest du Mich benn zum zweiten Mal?

Längst auf ewig hingeschwunden Sind die Blüthen jener Zeiten, Bo wir inniglich verbunden, Uns im Mai des Lebens freuten!

Und die Liebenden sich kannten Un des Herzens Ueberfluthen, Und die Lippen zitternd brannten In des Kusses füßen Gluthen!

Bo fo leicht und rosenfarben Roch das Leben ausgebreitet! Ach, wie viele Träume starben, Bon der Zeit in's Grab geläutet!

Und bem Blid, bem nah und ferne Jauberwelten einst erschienen: Liegen ihm nicht jene Sterne Da in trauernben Ruinen!

Nur die frühlingsheitern Tage Mit dem wunderfel'gen Lieben Sind, wie eine heil'ge Sage, In das Herz uns eingeschrieben.

#### Du fehlst mir.

Die Racht ift ftill und schweigsam sind die Räume, Bo Jahre lang bein füßes Wort getont Und uns ber Hoffnung wundersame Träume Die ungewisse Zukunft selbst verschönt! —

Bie einsam ift es nun in meiner Seele, Bie Alles so verödet und entstellt! Es ift mir so, als ob ich selbst mir fehle, Als wohn ich hier in einer fremden Welt.

Bang bor' ich meines Herzens Pulse schlagen — Bon beinen Lippen bor' ich nicht ein Wort Zum Troste mir im berben Rummer sagen: Und meiner Hoffnung Träume ziehen fort,

Bie Frühlingsblüthen von bem Sauch ber Lüfte; Bon goldnen Tagen bleibt Erinn'rung mir allein, Und leuchtet, wie auf frifche Todtengrüfte, Um Mitternacht ein bleicher Mondenschein.

#### Wieder Freiheitsgedichte!

Un einen frangöfischen Freiheitssänger. 1846.

Immer Freiheit in Gedichten — Ach! nur nirgends einen Mann, Der die Beldenthat verrichten, Der fie fuhn erobern kann!

Der mit dem Metall des Degens Seine Leper ked vertauscht, Und ein schneidend Lied des Segens Alirrend in die Feinde rauscht!

Große Worte, lange Säte Klingen lästig uns zum Ohr; Fort bas mußige Geschwäße! Büchsen, Schwerter, holt hervor!

Und was noch kein Rath von Weisen Sich zum Ziele vorgesett: Pulver, Blei und gutes Eisen, Die erreichen es zulett! —

# In I. I. Mousseau's Wohnung zu Montmorency.

Gin großer Mann, ben heut' die Welt bewundert, Den sie verfolgt, gehaßt, da er noch lebte, Bie einen Frevler, der ber Menschheit, dem Jahrhundert Und allem Beiligen und Rechten widerstrebte:

Saß hier allein — allein mit feinen Leiben, Sich wehrend ber Gewalt bes äußern Sturmes; Dier schuf er an bes Menschen höchsten Freuden Und arntete ben Undank dieses Wurmes. —

## Die Märtyrer.

Die Mitwelt hat die Besten nie geliebt — Sie hat sie ruchlos in den Staub getreten, Und ihre Macht despotisch ausgeübt An allen ihren heil'gen und Propheten.

Nur auf die Nacht erscheint das Morgenroth, Und dann der Tag mit seinen Rosengluten: Eh' eine Wahrheit siegt, muß erst im Tod Ein Beiland unter Qualen sich verbluten.

#### Carnavalsabend.

Aus eilt auf die Redoute, Träumet Freude und Genuß, Rimmt sein Glück von der Minute — Wie man's eben nehmen muß.

Und es geht wie an ber Spindel, Tollster Uebermuth behagt, Bis das Bölfchen über Schwindel, Ueber Kapenjammer klagt;

Und mit einem leeren Beutel Früh am Morgen zieht nach Haus, und Und — "ach alles Ding ist eitel!" Ruft ernüchtert, gahnend aus.

. It auf bie Nacht was in ?

bann bas Saa mil fanne eenhad an

Marie W Google

#### Gutes Wetter.

Bu Paris am 25. Februar 1848.

Das Wetter war so lange schlecht, Als Frankreich's Dahn noch schwieg, Doch gestern fraht er einmal recht Zum großen Freiheitssieg!

Es war ein Schrei, daß in der Bruft -Das Serz mir laut gedröhnt, Und der, zu unfres Bolfes Luft, In Deutschland wiedertont.

Die Eulen, die dort dreißig Jahr' Auf's Sonnenlicht geschmäht, Die seh'n gewiß den Tag jest klar, Rachdem der Dahn gefräht. —

## Entrüftung.

Seh' ich im Beift an mir vorüberfchreiten Die edlen Belben, bie fur Freiheit fielen, Die muth'gen Sparter an ben Thermopplen. Die Grachen und bie Brutus nebft noch vielen Erhab'nen Geelen aus ber Borwelt Beiten, Die um ben Tob fo groß und glorreich ftreiten : Und endlich all' die Bolfer, die geweihten, Die sterbend fich bes Tags ber Freiheit freuten -Und bann - ein Bolt von viergig Millionen, Dem Zwerge gleich, am Boben elend fauern, Und vierunddreißig herrschern ftlavisch frohnen -Go fühl' ich mir emport die Geele fcauern, Und möchte es mit einem Schlag verberben! Doch firenger bat ber Beltgeift es gerichtet -So plöglich wird's nicht ohne Buge fterben: Ein Glied wird nach bem andern ihm vernichtet.

## Am Grabe eines großen Mannes.

Warum wollt ihr traurig scheinen?
Spart bie Mienen, bie so fläglich,
Spart bas Jammern und bas Weinen! Solch' ein Leib ist zu alltäglich,

Und wird bem nicht weiter frommen,
Der die schlechte Welt verlassen!
Könnte heut' er wiederkommen,
Müßt' er, henchler, brob euch hassen.

Denn da er noch mit uns lebte — Arm, verkannt, in Noth und Schmerzen, Und nach allem Hohen strebte, Schlugen kalt ihm eure Berzen!

Ach! nicht Einer, bie ba klagen, Stand ihm bei in feiner Bloge; Rein, er ftarb, man tann es fagen, Ganz allein mit feiner Größe. —

n valorina bal adar<del>ilah balan</del> madakan bal

## Der Fels der fieben Jungfrauen.

Siehst im Sonnengold du bligen Dort den Schomberg an dem Rheine? Und die sieben schroffen Spigen Drauf von grauem Felsensteine?

Hat ein Schloß allba gestanden,
Dessen Spuren längst verloren,
Das ein Graf von diesen Kanden
Sich zum Porste auserkoren.

Satte Töchter, sieben schöne, Die im ersten Lenze blühten. Biele Ritter=, Fürstenföhne Seißer Minne für sie glühten.

Aber nicht mit Worten, Schwüren Roch durch Rlag' und Liebesschmerzen, Konnte jemals Einer rühren Ihre sonderbaren Bergen. Alle sieben glichen jenen Kunstgeübten schlauen Damen, Die ben Schiffer, als Sirenen, Auf ber Fahrt gefangen nahmen.

Mancher Jüngling, beffen Triebe Allzu feurig für fie lobten, Ward, ein Werther feiner Liebe, Früh gebettet zu ben Tobten.

Doch ber himmel barf nicht bulben, Daß sich Bergen so verzehren, Die ja nur durch sein Berschulden Ihre Liebesflammen nahren:

Und mit fieben heißen Bligen Schleudert er die Jungfrau'n nieder. Dort die fieben Felfenspipen Zeigen bir ihr Bildniß wieder.

## So fteht's in ben Sternen.

Das Schidsal wirst mich auf ben Ocean — Ins Segel bläs't ber Sturm ber Ueberzeugung; Ich treibe hin in einem morschen Kahn, Bekämpfend meine friedlich stille Neigung.

Biel lieber hatt' ich in der Heimath Land ... In harmlos frohen Traumen mich vergeffen, Ein glüdlich Lieberleben nur gekannt, Als biefes Meeres Klippenfluth durchmeffen.

Wie lieblich war's in meinem fleinen Thal, Wenn sich ber Lenz mit seinen Blumen schmückte! Die Mutter Sonne ihren goldnen Strahl Bom himmel her auf Wald und Wiese schickte!

Bie klangen ba so fröhlich burch ben Sain Die tausend wundervollen Bogelstimmen! Bie lustig sah' ich in dem Sonnenschein Die Fischlein durch die Silbersluthen schwimmen!

Bie ftrich so freundlich lind ber fühle Beft Dem Jungling über feine heißen Bangen! Bie ging's so heiter ber beim Maienfest, Benn Knaben, Mädchen burcheinander fangen!

3ch hör' noch immer diesen füßen Ton In meinem Ohr verhallend wiederklingen: Doch immer weiter treibt mein Kahn davon, Der nie zuruck mich wird an's Ufer bringen!

Im Mai.

1850.

Wom blauen himmel lächelt mild die Sonne; Der Garten schmücket wieder sich mit Blüthe, In Feld und Wald ertonet Lust und Wonne — Rur mir ist od' und traurig im Gemüthe:

Bon allen Blüthen, die das Leben mir verlieh, Sat mir der Lenz die liebsten weggeraubt: Drum komm' ich mir im Mai auch vor, als wie Ein Baum, der durr zum himmel stredt sein haupt. e i may i a

#### Womit ich's nie gehalten.

Entschieden hab' ich immerbar Erklärt mich wider die Götter, Und mich gesellt zur kleinen Schaar Ihrer Berächter und Spötter.

Auch waren die Götter mir nimmer geneigt, Beil nie ich ihnen geschmeichelt, Rein, stets das Gegentheil gezeigt, Bas And're ihnen geheuchelt.

Der Zeus warf oft ben Blig icon aus Und wollte mich frech erschlagen: Der Zufall schützte mir stets bas Saus — Ich konnt' ihm zu troßen wagen.

Und follte mich je ber Götter Gewalt Mit ihrer Rache verderben, So weiß ich tropig, so weiß ich falt, Als ihr Verächter zu fterben.

# Das Lied vom heiligen Geift.

Der heil'ge Geift, ber wunderbar Bor Zeiten sich erwiesen An einer kleinen Jüngerschaar, Sei ewiglich gepriesen!

Doch, war es einst ein Sondergeist --Ein ebler zwar und reiner — So ist es jest ein Bölkergeist, Ein heilig allgemeiner;

Der Bunber wirfet fort und fort Und löfet alle Retten. Der heil'ge Geift ift unfer Port, Er muß — er wird uns retten

Bon alter Borurtheile Racht, Die noch bas Licht befehben: hört ihn mit allgewalt'ger Macht In allen Zungen reben, Des fünft'gen Sieges sich bewußt, Mit unbegränztem hoffen Durchschauernd jede Menschenbruft, Die nur der Bahrheit offen!

Seht ihn bem reinsten Menschenthum Die ersten Tempel gründen, Das lette Evangelium Dem Erbenfreis verkunden,

Bom Süben bis zum Norden bin Zerbrechen alle Ketten! Der heil'ge Geist — wir preisen ihn — Wird unser Bolk erretten. —

ACCOLLEGE SERVER RESE ACCOLUMN TO THE SERVER SERVER

## Der kunftige Freund.

.1848.

Wit Freunden, so wie sie der Tag und bringt Und wieder ninnnt, bin reichlich ich gesegnet; Doch einem, der und zur Bewund'rung zwingt, Durch das erhab'ne Biel, wornach er ringt: Uch, einem solchen bin ich nie begegnet!

Zwar jeder ift, was er zu fein vermag: Ein rechter Puck, aus dem Geschlecht der Zwerge, In Duodez ein ebler Menschenschlag, Dem seine Well sich dreht um einen Tag Und dem die kleinsten Sügel — Riesenberge.

Sie find sich teines höhern Trieb's bewußt, Ihr Dasein fließt babin in kleinen Sorgen; Daß erst aus Kampf und Qual die Lust Des Lebens quillt in eine Menschenbrust, Ift diesem winzigen Geschlecht verborgen.

Drum geh' ich einsam meine Pilgerbahn, Die Menschen alle schägend nach bem Berthe, Bie ihn mein inn'rer Gott mir fund gethan. Doch treff' ich einst ben Freund ber Seele an: So fei er mir ber heiligste Gefährte! —

## Bu den Bergen!

Muf ber Berge freien Söben, Bo ber Obem Gottes weht, Gibt's fo reine, klare Seeen, Deren Bellen, wie Gebet.

Dorthin geh' mit beinen Träumen, Bu vergeffen deinen Schmerz, Und in diesen heil'gen Räumen Birf bich ber Ratur an's Derz.

Horen mußt bu bort bas Rauschen In ber Eichen hohem Zelt, Auf bie Lieber mußt bu lauschen Iener heitern Frihlingswelt;

Auf das Märchen aus dem Grunde, Das die Bell' der Belle bringt, Auf den Pfalm, der aus dem Munde Der erhab'nen Schöpfung klingt.

Sofe bich aus allen Banben,
Gieb bich ganz bem Traume nur:
Lausche! — und bu hast verstanben
Alle Räthfel ber Natur! —

#### Lieder der Liebe.

#### 1. Ungeftanbene Liebe.

Wir haben einander geliebet, Und haben's und nimmer gefagt; Bir haben viel Sehnsucht erlitten, Und haben's nur Andern geflagt.

Bir brudten oft ftill uns bie Sanbe Und schweiften im Balbe herum, In Thränen schwammen bie Augen, Doch blieben bie Lippen uns flumm.

Und als wir nun kamen zu scheiben, Da klagten und weinten wir laut, Doch, daß wir so treu uns geliebet, hat Keines bem Andern vertraut.

#### 2. Du bift mein.

وروفيتك

Ja, du bift mein und ich bin bein, O himmlisch fuß Umfangen, So auf der ganzen Welt allein An beinem Mund zu hangen!

Ing and by Googl

Den Sternen möcht' ich's anvertrau'n, Die auf uns nieberglüben, Den Rosen, bie auf senen Au'n Uns freundlich nickend, blüben;

Den Wolken bort am himmelszelt Möcht' ich es leife fagen, Die würden's dann in alle Welt Auf Bindesflügeln tragen.

Doch Stern und Wolfen, Rof' und Wint, Sie könnten Reid brob zeigen, Daß wir so treu und lieb uns sind, Drum laß uns lieber schweigen!



ine ars near than e area 311 scheiden e flagten und berr it wir laur, e 39, daß wir so irr und gestebei e Aeshes dem Bet vertraun.

The state of the s

A. The constitution

## Fröhliche Lieder.

L

Ihr mögt nach Perl' und Edelstein Im tiefen Grunde trachten, Ihr mögt, zu füllen euren Schrein, Durchwühlen Bergesschachten:

3ch trage boch nach Schmuck und Zier Der Tiefe kein Berlangen, 3ch seh' ben Boben reich vor mir An Neiz und Schönheit prangen.

Ich will bei hellem Tageslicht Mich an dem Zauber laben; Dem Maulwurf gleich, will ich mich nicht In Wissens-Abgrund graben.

3ch will mir meinen frohen Sinn Durch Grübeln nicht verrücken, 3ch tändle auf ber Fläche hin Und will nur Blumen pflücken. 3hr mußt mit Gold und Flitterglang Der Dirnen Bergen ruhren, 3ch winde einen Blumentrang, Mein Liebden beimzuführen.

Un Gütern reich, an Freuden leer — 3hr werbet trüb' und trüber: Froh jauchzt mein Berz, und will nicht mehr, Bon Liebe strömt es über.

#### 11.

Dem Schiffer gleich, ber über Bord Läßt seine Labung fallen, Um sich'rer auf ber Fläche fort Und freier hinzuwallen: —

Verfent' ich alle Noth und Pein Und alle Lebensforgen, Froh leb' ich in den Tag hinein Und fürchte nicht für Morgen.

Es foll nun meine Seele flott
. Sich aus ber Tiefe beben,
Sie foll fo frei, als wie ein Gott
Durch alle Räume schweben.

Die Segel meiner Phantasie Laß ich von Winden leiten, Ich will rurch's Meer des Lebens, wie 'Re leichte Barke gleiten. Die Liebesfackel angefacht Als Leuchtthurm, ift fo helle, Damit ich nicht in Sturm und Nacht Am harten Fels zerschelle.

Zum Compaß bient mein Herz allein Auf allen meinen Wegen, Und läuft's in einen Busen ein, Drin will ich Anker legen.



#### Mein Wunsch.

Ein Feldpater möcht' ich fein! Uber nicht hinten bei bem Troffe, Rein vornen auf feurigem Roffe, In ben vorberften Reih'n.

Ein Feldpater möcht' ich fein — Das Eruzifix boch in ben Sänden, Um zu beten und Segen zu fpenden Auf die todtgeweihten Reih'n!

Ein Feldpater möcht' ich fein! Ließe bann laut mein Wort erschallen: Schön ift's, für's Baterland zu fallen, Schön, bas Theuerste zu befrei'n!

Ein Feldpater möcht' ich fein — Entweder fterben oder siegen — Bei ben Brübern, ben tapferften, liegen In den vorberen Reih'n!



## Sehnsuchtsruf der Freiheit.

thing the state of the said that

In den Bergen möcht' ich wohnen, Nach den Bergen zieht mich's hin, Bo die zack'gen Felsenkronen Kühn sich in die Wolken zieh'n; Bo, von Klipp' zu Klippe tosend, Sich der Waldbach schäumend stürzt, Mit den frischen Winden kosend, Alpenros' die Lüste würzt.

In den Bergen möcht' ich hausen, Bo durch Kluft und Waldesnacht Fessellos die Stürme brausen; Bo in ewig junger Pracht Sich der Gottheit Kleid entfaltet; Und, verscheucht von Thal und Au, Die versolgte Freiheit waltet, Doch im lichten Aetherblau.

In den Bergen möcht' ich leben, Bo so still und wunderbar Die Gedauten mich umschweben, Bie die Lüfte rein und flar; Bo erhaben und poetisch Mir Natur entgegen lacht,

Frankfurter Musen=Almanad.

Und burch ihren Sauch prophetisch Meines Geistes Auge macht.

Von den Bergen möcht' ich singen Dann ein jubelnd Siegeslied,
Das, auf der Begeistrung Schwingen,
Kühn mir durch die Seele zieht:
"Die jest nur auf Höhen wohnet,
Von den Blöden arg verkannt,
Einst ob allen Reichen thronet,
Siegreich über Meer und Land."

"Freiheit! Du wirft von ben Bergen Jauchzend in die Thäler zieh'n, Und der Knechtschaft seige Schergen Werden beinen Odem flieh'n. Unter beinem fraft'gen Walten Wird die Menschheit ausersteh'n, Reich den innern Werth entfalten, Rasch dem Ziel entgegen gehn."

"Einen Glauben wirst du bieten: Den, daß Glaubenszwang ein Bahn! Und daß uns res herzens Frieden Keinem Priester unterthan. Einen herrscher wirst du künden: Die Bernunft, die siegend dann Sich ein ewig Neich wird gründen; Das tein Gott mehr flürzen kann."

"Einstens schlägt die schöne Stunde, Sei es früh auch, fei es fpat, Bo bie tröftlich hehre Kunde Um des Erdballs Feste geht: Die auf Söhen einst gewohnet, Bon den Blöden arg verkannt, Bett ob allen Neichen throuet

In ben Bergen möcht ich wohnen, Rach ven Bergen zieht mich's hin, Bo die zackgen Felsenkronen Kühn sich in die Wolken ziehn. Bo, von Klipp' zu Klippe tosend, Sich der Waldbach schäumend stürzt, Mit den frischen Winden kosend,

In den Bergen möcht' ich hausen, Bo durch Kluft und Waldesnacht Fessellos die Stürme brausen; Bo in ewig junger Pracht Sich der Gottheit Kleid entfaltet, Und — verscheucht von Thal und Au— Die versolgte Freiheit waltet, Hoch im lichten Aetherblau!

#### Des Burschen "Wie ich's liebe!"

"Freundlich" lieb' ich Birth und Städtchen, "Feurig" lieb' ich Bein und Mädchen, Und — soll ich recht fröhlich sein — Gut besetht ben Tisch und fein.

"Luftig" mag ich bie Genoffen, Und ben Becher vollgegoffen, Dann, bei feinem bellen Klang Einen froben Rundgefang.

"Ehrlich" lieb' ich die Gesichter, Und zum Teufel das Gelichter Aller Heuchler, die da schrei'n, Wenn sich And're herzlich freu'n.

Blau den Himmel, grün die Bäume, Gut den Schlaf und füß die Träume, Treu den Freund und frei die Welt, Und vor Allem — immer Geld!

Muß ich dann in's Gras einst beißen, Und nach jenen Welten reisen, Run — so lieb' ich "fanften Tod Und ein freundlich Morgenroth!"

## Simmel und Solle.

Es gibt nur Einen himmel, Den ew'gen Sis ber Luft; Sucht ihn nicht über Sternen, Sucht ihn nicht in ben Fernen, Sucht ihn — in eurer Bruft!

Es gibt nur nur Eine Bolle, Ein ewiges Gericht;

Wenn strafend — ohn' Erbarmen — Das eigne Serz uns Armen Berbammt und schuldig spricht. —

> llnt av tes kenild ldosom glaalded <mark>de en Chites Co</mark> glaalded to the chites Co

A. . . 13.60 11 -11.5

reliant to a for her

## Maurisches Mährchen.

Verövet sind die Hallen, Gesunken das Portal; Auf deinen morschen Zinnen Trägst du des Todes Maal. Bust liegen deine Garten, Trauernd blickst du hinab, Alhambra, stolze Beste! Du selbst dein eigen Grab.

Die Tannaristen flüstern In leisem Abendwehn Bon fernen, schönen Tagen, Bie du sie einst gesehn. Und aus des Xenils Wogen Rauscht's wie ein dust res Lied. Es grüßt dich jede Welle, Die dir vorüberzieht.

Doch wenn in voller Scheibe Erglänzt bes Mondes Schein, Da zieht ein neues Leben In beine Hallen ein. Da plätschern alle Brunnen Und unter bem Balkon Klagt zu bem Lied ber Minne Der Manvöline Ton.

Porch! schmetternde Orommeten.:
Erzittern burch die Luft.
Boabbil ist erstiegen Burch.
Aus seiner fernen Gruft.
Es ist bein letzter König;
Mit seines Neiches Pracht
Zieht er nach seiner Beste
In lauer Sommernacht.

sam non har i in harr bu

Sie nah'n. — Die Reiherfebern Schwanken im Mondenstrahl, Die krunmen Schwerter bligen, Es winkt der Seneschall.
Die Berberrosse schlagen Mit flücht gem Duf den Sand, Der Maurenkönig reitet Im wallenden Gewand.

Ein grüner Turban schattet Sein Tobtenangesicht; Aus tiefen Augenhöhlen Strahlt keines Blicks Licht. Die Brücke senkt sich nieder Lautlos, und Mann und Roß Berschwinden durch die Pforte In dem Alhambra-Schloß. Bald fingt es und erklingt es Bon Epmbeln und Schalmei'n; Bie fernes Donnerrollen Brausen die Pausen drein.

— Da träht der Hahn von ferne Und still wird's im Revier.

Rur durch die Lüfte fäuselt:
El ultimo sospiri



The control of the co

Cid of the French mand considers of the French mand of the French Manner of the French Manner

#### Gine Rofe.

Berwittert find die Mauern, öb' die Sallen, Es klimmt die Ziege durch Geröll' und Stein. Der Pfeiler Schmuck, der Fenfter Schilderei'n, Zu Schutt und Moder find fie längst zerfallen.

Schlingpflanzen von ben Bänben nieberwallen. Doch aus bem Moos mit dunklem Purpurschein Glüht eine Rose, wie dein Bild so rein, Im garten Schmelze schimmernder Korallen.

3ch nahm fie von ber mütterlichen Erbe, Ein Gruß aus hingeschwund'nen Glanzes Tagen, Bur Königin bie Königin zu tragen.

Daß sie ein Bildniß meiner Liebe werbe, Die aus den Trümmern schöner nur erblühte, Als beiner Angen Strahl mein herz burchglühte.

#### Deimkehr.

Ginst hast du mich geliebt. Mein war dein herz; Du warst ein sußes, seelenvolles Kind. Die Jahre flogen bin, ach, zu geschwind! Und beine Liebe mit; — mir blieb ber Schnierz.

3ch gürtete zwiefach bie Bruft mit Erz Und flürzte mich in's Leben. Doch gelind, Ein Maiquell, ber burch Blumenauen rinnt, Bot bir bas Leben bar sich allerwärts.

Run fehre ich jurud; jur vollen Rofe Bift bu erblüht, und in bes Gludes Sonne Saft bu bes alten Freundes längst vergeffen.

Wer aber weiß, ob aus bem Zeitenschoose Einst nicht erwacht bas Bild entschwund'ner Wonne. Wer hatte je bie Zufunft ausgemessen?



# Must vergangener Beit.

2111 \*\*\*

unfero Per une incept Bunte.

staß na ani dell'Il.

Mus bem fleinen Bergensgrübchen — D wer hatte bas gebacht! — Ein geheimes Mörbergrübchen Daft du, Lose, b'raus gemacht.

Grausam bin ich hingerichtet Und du haft dazu gelacht; Keinem Richter ist's berichtet, Wie entseplich das vollbracht.

Bar' ich nicht bas Opfer eben —
Schelmische, nimm bich in Acht! —
Hätt' ich bich, bei meinem Leben,
Bor bas Schwurgericht gebracht! —

#### - II.

Ia du haft recht, unglüdlich find wir Beibe In dieser Welt voll schabenfrohem Neide, Die uns von unsers herzens tiefen Bunden Gefühllos nimmer lassen wird gesunden.

Und boch, o Derz, wie glücklich find wir Beibe In unferm Schmerz, mit unferm reinen Leibe; Db wir auf harter Scholle auch gebunden, Db karg bemessen unf're Weihestunden:

Es haben uns're Geister boch gefunden Die wunderbarfte, bochste Augenweibe, Die je ein liebend Seelenpaar empfunden.

Mit Dornen, boch mit Blüthen auch umwunden Hat uns die Liebe auf bes Lebens Haide. Ach, bald vielleicht find Dorn' und Blüth' entschwunden!



# Meerweibchen.

Es brauset ber Sturm, es brandet das Meer — Ein Wand'rer schreitet am User baber — Die Klippe ist steil und das Meer so tief, Wohl Mancher auf seinem Bette schon schlief; Der Wand'rer achtet nicht Klippe, nicht Braus, Es starret sein Aug' in die Ferne hinaus.

Dort schwimmt auf ber Tiefe ein minniges Weib, Die Wogen umschmeicheln ben schneeigen Leib; Sie winkt ihm mit Bliden und Worten und Pand, Und näher er schreitet bem Klippenrand. Er achtet nicht Sturm und nicht Meeresgebraus, Es starret sein Aug' in die Ferne hinaus.

Und näher schwebt sie und lockt ihn heran — Jest ist's um den achtlosen Wand'rer gethan! Er hebet den Fuß und gleitet hinab, Die Wellen, sie öffnen ihm willig ein Grab. Er achtet nicht Grab und nicht Meeresgebraus, Es starret sein Aug' in die Ferne hinaus.

Da ruht er, im tühlen Meeresschooß Gebettet auf Seegras und blühendem Moos, Die Hand auf dem Herzen, geschlossen den Mund, Rur das Auge noch immer offen stund. Es achtet nicht Blumen, nicht Meeresgraus, Es starret noch suchend zur Ferne hinaus. Da sinket auf Hulda's Auge die Racht, Hat niemals wieder 'nem Wand'rer gelacht.



# Herzenstöne.

Rudfehr in die Beimath.

Mus fernem Land febr' ich zurud, Und feb', mit thränenfeuchtem Blid, Auf Alles, was einft war, zurud.

Wie manche Freude, manches Glüd Bard hier dem Anaben fonst verlieb'n! Wie anders ist nun mein Geschick! Des Kummers Wolfen mich umzieh'n. Die Jugendfreunde wohnen weit — Nicht Einer naht, mich zu empfangen, Und was mein größtes Derzeleid, Längst sind die Eltern heimzegangen. —

Dort an bes Dorfes lettem Saum, Da stehet ein Cypressenbaum Und drauf singt eine Rachtigall Bohl ihrer Liebe Klagen; Mir däucht, es sei ber Wiederhall Bon hingeschwund'nen Tagen.

### Frage nicht!

Frage nicht, warum ich schweige, Benn ich dir in's Auge sebe! Frage nicht, warum ich gitt're, Benn ich bir zur Seite gebe!

Drängen fich boch taufend Zweifel Mir bis in bes herzens Falten, Die in ewiger Befürchtung Meiner Liebe hoffnung halten! —

### Liebesgeständniß.

Ich hab' ihr nun gestanden, Wie mich ihr Bild beglückt; Mit welchen Zauberbanden Ihr Auge mich umstrickt.

Doch ift fie ftumm geblieben, Ein Blick nur hat gesagt, Bas ich für all' mein Lieben Bu hoffen kaum gewagt.



1 13 1

## Bu spat!

Bergebens hat so laut der Sahn gekräbt, O Herz! du hast den Morgenwind verschlasen, Der deine Segel hätte frisch gebläht Zur Fahrt nach deiner Sehnsucht Goldlandshafen, — Es ist zu spät!

Den rechten Augenblick haft bu verschmäht!
Das Glück beim Lockenhaare zu ergreifen;
Im frühen Lenze hast bu nichts gefät,
Als Blumenstaub — was foll für Korn bir reifen?
Es ist zu spät!

Die Andern haben unterdeß gemäht, Frucht eingescheuert, weingefüllt die Tonnen. Du haft nach Wolfenschlössern nur gespäht Und kaum ein nied'res hüttendach gewonnen.
Es ift zu spät!

So klingt's nun überall! Es ift zu fpät! — Rein — Gnade! Enade! tont es, und zerronnen Ift vor der Morgensonne Majestät Das bange Traumbild, das mich hielt umsponnen. Nichts ift zu spät! Frisch auf! Frisch auf! Die Segel sind gebläht! Roch winken dir der Hoffnung gold'ne Räume! Doch baß die Saat des Mann's noch jest gerath, So streu' sie nimmer in's Gebiet der Träume!

# An eine Wundarztin.

Das Berg schlägt achtzigtausendmal In vierundzwanzig Stunden, — Bebent', o Mädchen, welche Qual Das meine schon gefunden!

Das meine, bem bei jebem Schlag. Frifch bluten feine Bunben, Beil bein Derz ihm nicht reichen mag, Den Balfam zu gefunden.

- 'to.' u. vi ukusuku os 1 mank os 1

1 far 2 0,279-125

gerichery – volum Zankonia de de triben die fi

# Das alte Baus.

Es steht in Frankfurt's Mitten
Ein alterthümlich Haus,
3st freuz und quer durchschnitten,
Sieht abenteu'rlich aus

3ch fühl' burch biese Raume Mich wunderbar beengt, Als sein ber Borwelt Träume Zusammen bier gedrängt.

3ch seh' vorüberschreiten, hande von me Die Thaten einer Welt, and beiden Wanch' Bild vergang'ner Zeiten ander wie Bor meinen Blid sich stellt.

Im hochgewölbten Saalege verble ben So öbe jest und leerzeit. In unterke die Da faßen beime Pokalegen ein genne fan it w. Die Fürsten all'aumber. gran - it wit be

Aus Dabsburg's altem Paufe Die langen Kaiferreib'n, Sie faßen hier beim Schmaufe, Und tranken alten Bein.

3ch fab fie alle figen, Rurfürsten, Ritter, Frau'n, Der Menge buntes Bligen Glaub' ich noch heut' zu schau'n.

Da faß mit neuer Krone Die junge Majestät, Und nah bem gold'nen Throne

Da träumt mit seinen Räthen Der Kaiser oft bis Nacht, Benn ihm bes Reiches Röthen Berdruß und Sorg' gemacht,

Da schwist auf langen Bänken, In sonderbarem Staat; Das schwante Schiff zu lenken, Der mächtige Senat.

Die Räthe und bie Schöppen, 420 12.
Mit Ketten und Talar, 12. 20... 14 12. 15.
Mit Mantel und mit Schleppen, 12. 12.
Patrizier, — folge Schaar. 110 12.00. 13.

315725 1 150

Und hatten Banbe Ohren, Sie hatten wohl zur Zeit Gehort, wie hier geschworen So mancher flücht'ge Eib.

Für Kaifer und für König, Für Einigkeit und Recht, Jest frei, jest unterthänig, Deut' Derr und morgen Knecht.

So wie der Lauf der Stunden Der Thaten Bechsel bracht', Ist Eidestraft geschwunden Gar häufig — über Nacht.

Und Mantel, Rett' und Schleppe Berschwanden mit der Zeit, Aufsteigt zur Kaisertreppe Kein junger Kaiser heut'.

----

11 14 15 HID 4 15

C. MESS with the second of the

# Das Gifenbahnglöcklein.

(Beinbeim. Juli 1847.)

Ich lag im Balbesraum, Da bort' ich ein Glöcklein läuten; Auf fuhr ich aus bem Traum: Was mochte ber Schall bedeuten?

Und wo dies Glöcklein tont, Din flürzen unfere Feinde; Die Bölker werben verföhnt Bu Einer Brubergemeinde.

Sie jagen den Saß vom Thron; Dabt ihr das Jauchzen vernommen? Das war ein Siegeston! — Die Lieb' hat das Reich bekommen. — Bie wogt bas Bölkerheer! Die Menschheit ist auf ber Reise; Doch bleibt die Heerstraß' leer, Die Belt sucht neue Geleise.

Auf, auf! zur Siegesbahn! — Was liegst du hier und träumest! — Schließ' dich der Bewegung an! Rasch, eh' du den Zug verfäumest!

en and the second of the secon

en de la companya del companya de la companya del companya de la c

Description of the property of th

and Sometiment and the second of the second

4 3 1

# Thier- und Denschenqualer.

(Un bie Großen und Beiligen im Bayerlande.)

Säculum ber Philantropen, dir foll nun mein Lieb ertonen! Bas die Säcula verschulbet, Säculum, willft du versohnen; Liebe prangt auf deinem Bappen, Frieden weht dein Siegspanier, Rauschet, Fahnen, schallt, Trompeten, Säculum, dir huld'gen wir!

Selbst dem unvernünft'gen Befen fühlft du heilig dich verbunden, Bas der Eine Gott geschaffen, halt ein himmlisch Band umwunden;

Freut euch, Bögel in ben Lüften, unf're Brüder feib auch ihr: Rauschet, Fahnen, schallt, Trompeten, Säculum, dir huld'gen wir!

Aber eine Frage flellen barf ich, herrliches Jahrhundert? Seh' ich liebeheiß bein Streben, fieh' ich staunend und verwundert: Eine große Schaar von Menschen qualt noch ungerechte Pein, Ihren Menschenschmerz zu lindern, sollte das nicht göttlich sein?

Buben! wohl habt ihr gebuldet, mehr als Menschen bulben mögen!

Barum minder als für Thiere sich für Euch die Seelen regen? "Mitgeschöpfe sind die Thiere! Menschen," rufft du, "übt die Pflicht!"

Doch "Mitbruber ift ber Jube!" frommer Baper, fprichft bu nicht?

Bogel fliegt frob in ben Lüften; fieb, ba naht ein bofer Anabe, Sascht ben Freien, labmt die Schwingen, ach! bes Armen einz'ge Habe!

Straft ben Buben! boses Berg wohnt ihm in mitleibelofer Bruft; Fraget ihn, wie's ihm behagte, nahm' man ihm bie Jugenbluft?

Und was ihr im Mund stets führet, als bas Wort bes Allers böchsten:

AReinem thu', was bir miffiele! Liebe wie bich felbft ben Rach=

Gegen Menschen ift's nur Wortschall? "feib ihr nichts, als to-

Eine Schelle nur, die klingelt?" Fehlt jur Lieb' euch nur das Berg? —

Uch, mich schmerzt es in der Seele, seh ben Bogel ich gefangen, Schmachtend nach ber holben Freiheit, pidend an bes Kerkers Stangen;

Bu ben gleichgebor'nen Brubern ftrebt er fehnfuchtevoll hinaus: Definet boch bie engen Bergen, lagt ihn aus bem engen Baud! —

Alfo wollten meine Brüder frei bas Lob ber Freiheit fingen, Biegen fich in Gottes Lüften, prüfen ihre jungen Schwingen; Bu ben gleichgeschaff'nen Brübern strebten freudig sie hinaus: leberall ging auf ber Käfig — Bayern bleibt bas Stlasvenhaus! —

Seht ihr in bes Fürsten Parke Rebe bort und Sirsche rennen? Eingepferchet, wohl umbrettert — ift bas Freiheit auch zu nennen? Bo bas hirschlein ward geboren, fühlt ber hirsch bie Tobesqual, Seine Stelle füllt ber Sohn aus, gleich bleibt stets bes Bilbes Jahl. Frankfurter Musen-Almanach.

So im grunen Baperlande fühlt fich rings ber Jud' umbauert; Wo er aus will, troben Bande, und die freie Seele trauert; Wo des Knaben Bieg' gestanden, muß des Mannes Grab auch fein,

Auf bes Baters Leichenhügel tangt ber Sohn ben Sochzeitreib'n. \*)

Doch was klagt ihr? Thiere forbern ja ber Brüber Mitgefühle! —

"Seht ihr bort bas Roß nicht bulben Mückenstich bei Mittagsfcwute?

Wehrt ben Müden, bringet Decken, holet Salben, fcutt bas Ehier!

Straft ben Berry, ber, unbefümmert, trinft sein schaumenb Bayrifc Bier!"

Aber seht ihr Menschen leiben gift gen Stich von Vorurtheilen, Ruft ihr da nicht: wehrt ben Mücken? und zu Hülf' wollt ihr nicht eilen?

Rührt's euch nicht, bei hellem Tage, wenn auf's Blut die Mad' uns sticht? —

O der Thierverein hält Mahlzeit, Menschenschmerz berührt ihn nicht! —

Doch heraus! Den Metgerburschen feht jur Schlachtbant Kal- ber bringen!

Wie nach Blut die Hunde lechzen und bem Thier ein Grablied fingen!

Und ben Meggerburschen freut bas; wie er mehr ben hund noch best!

Straft ben Buben, ben bas Leiben eines Mitgeschöpf's ergött!

<sup>\*)</sup> Co will's bas Bayerifde Matrifelgefen. :

Und so ging bei Sohngelächter einft zur Schlachtbant auch ber Jube,

Hun, bas Schlachten hat ein Enbe, boch noch bellt fo mancher hund:

Schutverbundete ber Thiere, ichließt ben Sunden boch ben Mund!

Doch mir scheint, nie kennt ber Starke wider Schwache beil'ge Pflichten! —

Thiere, sucht kein Recht bei Menschen! In die Wildnis mußt ihr flüchten!

Dort bei Leu'n und Leoparden blüht ber Thiere freies Recht; Rache nehmt bort, blut'ge Rache am tyrannischen Geschlecht!

Das der liebgeword'nen Bildnis euch mit füßem Ruf entschmeichelt,

Das zu Dienern euch geliebtofft, bas zu Knechten euch gestreichelt, Das zu Sklaven euch gezähmet! — Scheinbar wenn ber Sklave brobt,

Wie die Selbstsucht schnell sich waffnet, und ihr Dank ift Qual und Tod.

Uebt ihr treu ja alle Pflichten! Munter ziehet ihr am Wagen, Bacht am Sause unverdroffen, murret nicht beim Lastentragen; Run, so fragt sie bann, wenn alle Pflichten ihr so treu vollführt, Barum sich in ihrem Busen bas verflöckte Berg nicht rührt? —

Unglud tröftet fich mit Unglud; tröftet euch, ihr guten Thiere! — Fragt fie boch, ob nicht der Jude theure Pflichten wohl vollführe? Liebt er nicht das Saus, die Seimath? trägt er froh nicht jede Laft? Liebt er nicht den Berrn des Sauses, der ihm gönnt die füße Raft?

Unglud tröftet sich mit Unglud; tröftet, tröftet euch, ihr Thiere! Aus des duftern Mittelalters lichtentwöhntem Waldreviere Ward gerufen auch der Jude, ha, wie folgt er gern dem Con, Als die Stimme des Jahrhunderts rief ben langvergestinen Sohn!

Und, von freiem Geift erfüllet, wie fein Wefen fich bewähret! Treu will er fich felber bleiben, und tie Sendung fich verkläret. Sieh', da fteh'n die Zähmer fille und die Selbsifucht regt fich balt, Und der Eigennuß ruft gurnend: "Zagt gurud fie in den Wald!"

Spricht man nun vom Recht bes Juben, rufen: "nein!" bie Stegreifritter;

Bom Gebräu ber fauern Bünsche wird die Zunge ihnen bitter; Und die Beißen und die Blauen, und der Schwarzen Neiberzunft Woll'n die Zeit, das Kindlein fürchtend, hindern an der Niederfunft. —

Eitles Müben! — holt nur Baffen aus ben Zeiten ber Ber- wüffung!

Und ben Gott ber Liebe bohnend, Goliathe, kommt in Rüftung! Eine kleine Schleuber führen wir in ber geübten Hand; Will es Gott, so wollen ftürzen wir die Riesen in ben Sand.

Denn ein Gott hat uns gegeben, was vom Thier ben Menichen icheibet,

Eine Waffe, blankgeschliffen, die in Leib und Seele schneibet! Zeigt bas Pferd bem Feind die Hufe, zeigt ben Zahn bem Feind ber Hund:

Gine menfchlichere Baffe legte Gott in unfern Mund.

Sieb', es ift bas Bort, bas freie! Diese Baffe lagt und schwingen,

Bis die Gegner wir besiegen, bis die Feinde wir bezwingen! Mögen sie uns schelten, hassen, daß wir stehn zur Freiheitsfahn' — Rur noch muth'ger laßt uns kampfen, bis gestürzet Saß und Wahn!

Bis die große Zeit wird kommen, wo die Liebe hoch wird thronen,

Bo ber Starfe und ber Schwache, Bolf und gammen wohnen,

Bo ben Leu'n, ben Leoparden führen wird ein Anab' am Band, Denn bas Thier wird nimmer rächen, was ihm that bes Menschen Hand;

Und des Saffes gift'ge Pflanze wird hienieden nimmer fprießen, Und die Wahrheit wird den Erdball wie ein weites Meer umfließen —

Dann, ha bann, wann rings bie Schöpfung ift Ein liebenber Berein —

Jauchze Berg! - Dann find zu Ende Thier- und Menfchenqualerei'n.

# Epigramme.

## Schmetterlinge haben Recht.

Als Anab' oft ward ich böf', wann Schmetterling' ich jagte, Daß mir ihr nedisch Flieh'n erwünschten Fang versagte. Run seh' ich, sie, wie ich, woll'n Freiheit gern genießen, Doch bieß ging' wohl nicht an, wenn wir uns fangen ließen.

### Buter Rath.

Erwählest du ein Weib, so richte brauf die Blide, Wie ihre Mutter sich in ihren Gatten schide: Der Ungeduld'gen Kind übt wieder Ungeduld, Der sanften Mutter Kind ist nichts als Lieb' und Huld.

### Des Schmerzes Sobeit.

Bie das thränende Aug' hoch über dem lachenden Zwerchfell, So ob irdischer Lust thronet erhaben der Schmerz.

#### Vorwärts.

Bleib' auf bem Weg' nie fteb'n, Dir kommt kein Pfad entgegen. Billft bu nur vorwärts geb'n, Du kommst zu bessern Wegen.

### Elternluft.

Grünt im Märzen schön die Saat, Juble nicht zu frühe; Warte nur bis Juni nabt, Ob sie schön auch blübe. Und wie hold bein Anab' auch lacht, Freue dich mit Zagen, Ob er dir nicht Aummer macht In den Jünglingstagen! —

Recht bleibt Recht.

Barum wohl fleigert man nicht "rechte wie schlecht? Darum: es gibt nichts rechteres als recht!

Wie geht bas gu?

3ch kam in mein neues Röcklein gesteckt, Da hatten die Leute gewaltig Respekt; Dann kam ich in meinem schäbigen Klaus, Da wich mir kein Mensch auf der Welt mehr aus; Und doch war ich immer derselbe Mann, Und dieselben Leute schauten mich an!

Trene Liebe.

Treue Liebe gleicht ber Quelle; Lange war ich nicht am Ort, Wieder kam ich heut' zur Stelle, Meine Quelle fand ich bort.



\$7-72-

# Märchen aus einer Julinacht.

Ge waren 'mal ber Bursche vier, Gar wacker Sangerblut; Und weit und breit war kein Gesell, Der trank so hell und sang so schnell, Und war so wohlgemuth.

Ein erster Baß, ein zweiter Baß, Tenore eins und zwei; Es war ein völliges Quartett Und fang mit Zedem um die Wett' Und hielt sich brav dabei.

Die saßen einst zur Sommernacht Bei'm Wirthe braußen weit, Und Scherz und Sang und Bein genug, Bis es im Dorfe Zwölfe schlug, Da war's zum Gehen Zeit.

Und als sie kamen vor's Dorf hinaus, Bie stille war's im Freien braus. Eine Nacht, so sommertrunken! Kaum ein Weben weit und breit! Ganz verloren und versunken In die eigne Seligkeit. Ueberströmender Gefühle Rur zuweilen einen Schwall: Einen Hauch von Duft und Kühle, Einen Schlag der Nachtigall! Stiller Mond und stille Sterne, Leise Blumen auf der Flur. Sanste Dämm'rung. In der Ferne Schwarze Waldesschatten nur.

Und still und sinnig schritten Die Bursche durch die Racht, Zu ihren Seiten glitten Die Au'n vorüber sacht. Und mondbeglänzte Secen Und düst'rer Fels und Baum, Und Busch und Saat und höhen Borüber wie ein Traum.

> Und näher, immer näher rückte Der ferne, schattenschwarze Bald, Bie wetterangeleuchtet zückte Und losch's um seine Bipfel bald. Und als sie betraten die Waldesbahn, Da gähnte die tiese Nacht sie an.

Tiefe Nacht! bie Lufte lauschten, Rings umber tein Sauch gespurt, Aber alle Wipfel rauschten Wie von Geisterhand gerührt! Und die Bursche, so im Dunkeln, Bandelte ein Grauen an, Als sie plötlich Lichtessunkeln Benig Schritte vor sich fab'n.

Wie ben Burschen es bedeuchte, Schritt da Einer burch die Racht, Der sich seine liebe Leuchte Mitgenommen wohlbebacht.

Neuen Muths und rafcher Sohlen Schritten fie nun munter brein, Um den Band'rer einzuholen Und fich seines Licht's zu freu'n.

Doch herüber und hinüber Taumelte bas in ber Bahn. Ah! ber hat ein Schlucken über Seinen wahren Durft gethan!

Dennoch tam er vorwärts ruftig Und sie holten ihn nicht ein, Und er führete sie listig Einen Seitenpfad hinein.

Einen Pfad, ber hierhin balbe, Dorthin balb fich zog und wand, Bis zulest im dichtsten Walbe Licht und Pfad zugleich verschwand. Und die vier Gefellen ftanden Run im Dunkeln ohne Bahn, Tappten um fich her und rannten. Ueberall die Köpfe an.

#### Erfter Baf.

"Bas gilt es, ihr Brüder, ich find' uns hinaus? Nur immer mir nach! ich gehe voraus. Hab' schon zu jeder Stund' der Nacht Den Weg durch diesen Wald gemacht."

Da ging ber Weg bergab, bergab. "Rur immer mir nach! nur immer mir nach!" Und tiefer, immer tiefer hinab.

"Nur immer mir nach! nur immer mir nach!" Die Tritte bröhnten mit dumpfem Klang. "Nur immer mir nach! nur immer mir nach!" So bröhnt in der Erde ein Felfengang.

"Rur immer mir nach!"

3weiter Bag.

"Bum Teufel, Berr Bruder, mo führft bu uns bin?" Erfter Bag.

"Weiß mahrlich, herr Bruder, nit mehr, wo ich bin!"

3weiter Bag.

"So will ich euch führen! Ich find' uns hinaus! Rur immer mir nach! Ich gebe voraus!"

Da ging der Weg bergab, bergab. "Rur immer mir nach! nur immer mir nach!" Und tiefer, immer tiefer binab.

"Rur immer mir nach! nur immer mir nach!"

Es glanzte zur Seite wie Ebelgeftein.
"Aur immer mir nach! nur immer mir nach!"
Bie Silberschimmer und Golbesschein.
"Aur immer mir nach!"

Da traten sie mit einem Mal In einen großen hellen Saal in de illig & Und hundert Gnomen wohl und mehr mit Die saßen in dem Saal umber, in docht Und machten Siebensächelein is dere passe Aus Silber, Gold und Edelstein, ich als Und sangen:

Bir Geister der room soll .
Sind Meister der room soll .
In mancherlei Sachen! 123 123
Bir wissen El 2014 Commi Gestissen Gestissen Und Silber und Gold,
Aus Seide und Sammt,
Bas schimmert und slimmert
Und glistert und flammt!

Rosenfrönden! Duellenspieglein! Tulpenrömerchen und Krüglein! Hazinthen-Schellenbäumchen, Silberbänder, bunt die Säumchen, Und gewässert wie mit Wellen, Biele tausend, tausend Ellen! Lilienbecher, für die Zecher, Silberblanke Sorgenbrecher! Immergrüne Epheufresten,
Bon Gezweigen Arabesten,
Irisschwerter, breit von Klinge,
Alle Farben Schmetterlinge,
Wiesentepp'che, schmal und breiter!
Und so weiter und so weiter!

Bir Geister
Sind Meister
In mancherlei Sachen!
Bir wissen
Gestissen
Gestissen
Gar Schönes zu machen.
Aus Silber und Gold,
Aus Seide und Sammt,
Bas schimmert und kimmert
Und glißert und klammt!

Verwundert standen die Bursche und flumm Und schauten mit großen Augen sich um. Da plöglich kam dem ersten Baß das Nießen: Bui! waren alle Gnomen auf den Füßen!

#### Die Gnomen.

"Wer ift da? wer ist da? wer ist da? Da stehen sie ja! da stehen sie ja! Derbei, ihr Gnomen, alle herbei, Auf daß der Frevel gerochen sei! Wir wollen sie zwicken Und zwacken und drücken,

Und figeln und fneipen, Wir wollen sie treiben! Herbei, ihr Gnomen, alle herbei, Auf daß der Frevel gerochen sei!"

Der zweite Baß, ber vornen ftand, Der war so ihnen gleich zur Hand; Den kigelten sie und ben zwicketen sie, So baß er bald lachte und baß er bald schrie.

3meiter Bas.

Ihr Brüder, ihr Brüder, ach helft aus der Noth! Ha! ha! ha! Sie kipeln mich, bei Gott, zu todt. Ha! ha! ha!

Bie die Inomen ben Burschen fo lachen fab'n, Da ftedte die Inomen bas Lachen an.

Die Gnomen.

Si! bi! bi! bi!

3weiter Baß.

Sa! ha! ha! ba! 3hr Brüder, ihr Brüder, ach helft, aus der Noth! Sa! ha! ha! ba!

Die Gnomen.

Si! bi! bi! bi!

3weiter Bag.

Sie figeln mich, bei Gott, gu tobt! Sa! ba! ba! ba!

#### Gnomen.

Di! bi! bi! bi!

3weiter Tenor.

"Rur ftille, herr Bruber, ich find' uns hinaus! Rur immer mir nach! Ich gehe voraus." Da ging ber Weg bergauf, bergauf.

"Nur immer mir nach! nur immer mir nach!" Und höher, immer höher hinauf.

"Rur immer mir nach! nur immer mir nach!"
Es wehte fie an wie Bergesluft,

"Rur immer mir nach! nur immer mir nach!"
Und unten wob's wie Thälerduft.

"Rur immer mir nach!"

Erfter Tenor.

"Bum Teufel, Berr Bruder, wo führft bu und bin ?"

3weiter Tenor.

"Beiß mahrlich, Derr Bruber, nit mehr, wo ich bin!"

Erfter Tenor.

"So will ich euch führen. Ich find uns hinaus. Nur immer mir nach! Ich gebe voraus."

Da ging ber Weg bergauf, bergauf,

"Rur immer mir nach! nur immer mir nach!"
Und bober, immer bober binauf.

"Rur immer mir nach! nur immer mir nach!"
Es rauschte um sie, wie Bolfenschwall;

"Rur immer mir nach! nur immer mir nach!"

Bu Sonnen wuchsen bie Sterne all'.

"Rur immer mir nach!"

Da traten sie mit Einemmal In einen großen, hellen Saal; Und hundert Englein wohl und mehr, Die faßen in dem Saal umber, Und woben und sponnen Gestirne und Sonnen

Die Spinnerinnen.

Bir spinnen so gerne
Die leuchtenden Zwirne,
Für Monde und Sterne
Und Tagesgestirne.
Oreh' dich schnelle,
Rädchen!
Spinne helle
Fädchen!
Summ! summ! summ! summ!

Die BBeber.

Und habt ihr's gesponnen,
Dann kommt's von der Spule;
Wir weben's zu Sonnen
Auf goldenem Stuhle.
Schifflein, webe
'rüber!
Schifflein, schwebe
'nüber!
Simm! simm! simm! simm!

Die Spinnerinnen.

Anch spinnen wir Bölschen
Zu Seibe bie Düfte;
Das Weiße für Wöltchen,
Das Blaue für Lüfte.
Dreh' dich schnelle,
Rädchen!
Spinne helle
Fäcchen!
Summ! summ! summ! summ!

Die Beber.

Dann weben wir später Die Fäden zu Zeugen, Zu Wolfen und Aether Und alle bergleichen. Schifflein, webe 'rüber!
Schifflein, schwebe 'nüber!
Simm! simm! simm! simm! simm!

Berwundert ftanden bie Buriche und ftumm Und ichauten mit großen Augen fich um.

Da wandte fich leife ber erfte Tenor Und flüsterte feinen Kam'raben ins Ohr: D waren wir weiter, bas ware ein Glüd! Ich bente mit Schred an die Gnomen gurud.

Und sachte schlichen sie fich hinaus, Es ging ber erfte Bag voraus. Und rafch hinab ging's, als er fprach: Rur immer mir nach! nur immer mir nach! Und kamen fo mit Einemmal In ein gar schönes Rosenthal.

Und in den Rosen mittendrein Stand eine Lilie silberrein, Rein wie die Harmonie. Und um die Lilie wanden sich-Die Rosen hold und duftiglich Mie eine Melodie.

Und broben an ber himmelsferne Da stanben taufend goldne Sterne.

Und in den Sternen mittendrein Da ftand ein Bollmond filberrein, Rein wie die Harmonie. Und um den Bollmond wanden sich Die Sterne traut und minniglich, Wie eine Melodie.

Wie bas bie finnigen Bursche sab'n, Kam ihnen gleich bas Singen an.

#### Quartett.

"Brüder, reicht die Sand zum Bunde, "Diese schöne Freundschaftsflunde "Führt uns hin zu lichten Söh'n! "Laßt, was irdisch ift entstiechen! "Uns'rer Freundschaft Darmonien "Dauern ewig, fest und schön."

Ein Sorchen und ein Laufchen, Berunter und hinauf.

Ein Flüstern und ein Rauschen Stieg in den Blumen auf; Und nach dem Takte stiegen Die Rosen allzumal, Und nach dem Takte wiegen Sich Mond und Stern zu Thal. Die Blumen immer höher Dinauf zur Dimmelsfern', Und näher immer näher Der Mond und seder Stern.

Und in die Rosen senkten sich Die Sterne alle inniglich. Der Mond in seinem vollen Glanz Sank in die reine Lille ganz.

Und eine reine Flamme schlug und lohte Zur Lilie heraus und seber Rose. Aus seber Rose eine kleine rothe Und aus der Lilie eine weiße große.

Und an dem Himmelsbogen, Heran von allen Enden Die Engel Gottes zogen Mit Kerzen in den Händen, Und zündeten zufammen Die Kerzen an den Flammen, Und zogen leife Im Kreife.

> Und auf that fich bes himmels Pracht, Und Gott ber herrlickeit und Macht

Erschien im hellen Lichtgewand Und breitete herab die Hand Und sprach das Amen. "Amen!"

Im Often glomm ber Tag gelind Und rothe Schimmer woben, Ein frischer Hauch von Morgenwind Und Alles war zerstoben.



# Wo ist ein Curtius opferbereit!

Dien und brüben das Schwert in ber Hand; Oben und unten im Baterland Pochen und tropen auf rohe Gewalt, Weh! ein unfäglicher, schrecklicher Spalt! Weh! und das Volt — es betet und schreit: Wo ist ein Curtius opferbereit!?

Brüder gen Brüder zum Morben bereit! Deutsche gen Deutsche! o schwere Zeit! Und an ben Grenzen in Oft und West Lungert ber Franz' und ber Auss' auf ben Rest. Weh, um uns selber bringt uns ber Streit! Wo ist ein Curtius opserbereit!?

Düben Waiblingen, brüben Welf!
Welch ein widerwärtig Gebelf!
Dier Katholik und dort Protestant!
Urmes zerrissenes Baterland!
Wehe, wer schlichtet den grimmen Streit?
Wer ist der Curtius opferbereit?



đ

# Ofterglocken.

Oftergloden, o wie bringen Eure Klänge tief in's Herz!
Bie sie Gruß und Botschaft bringen, Alte Lust und alten Schmerz!
Aus des Winters rauben Banden Ih der Frühling auferstanden,
Der die blauen Beilchen weckt
Und die grünen Knospenkinder,
Er, der Stürme Ueberwinder,
Der die Flur mit Glanz bedeckt.

Ber steigt bort vom Hügel nieder, Grüßt bes Baterhauses Dach, Sieht bes Gärtchens Pforte wieder Und die Beiden an dem Bach? Aus des Hörfaals engen Räumen Kehrt er zu den Blüthenbäumen, Folgend wohlbekannter Spur; Dem befreiten Musensohne Binket süße Ruh' zum Lohne Auf der heimathlichen Flur.

Bandersmann, der an dem Strome, Bon der Abendgluth verschönt, Rastend weilt, indes vom Dome Desterlich Geläut' ertönt; Sinnend stehst du und voll Trauer! Sag', ist's ein Erinn'rungsschauer, Der die Seele dir durchbebt? Sind es Grüße von den Lieben, Die daheim zurückgeblieben, Deren Bild vorüberschwebt?

Mütterchen mit grauen Haaren, Weit zurück liegt jene Zeit, Wo sie blond gelockt noch waren, Nicht vom Winter überschneit, Jene Tage erster Liebe, Reiner, unentweihter Triebe, Wonnevoll und hoffnungsreich! Ach, er ist vorangegangen, Ruht, von Grabesnacht umfangen! Deine Bange ist so bleich.

Sturm und aufgeregte Wogen Ziehen unheilbrohend ber, Und ber himmel ift umzogen Oft von Wolfen trüb und schwer. Müh'voll ift bes Mannes Streben In bem vielbewegten Leben, In bem ftürmischen Gewühl.

Seute fei ihm Ruh beschieden! Oftergloden, tont ihm Frieden, Beit'rer Zufunft Borgefühl!

Bester Tage werben kommen, Ob sie nah' sind ober fern. Jester Glaube kann uns frommen; Nimmer trübe sich sein Stern! Der bes Winters Stürme enbet Und ben neuen Frühling sendet, Wird den Völkern günstig sein, Wird aus langem Kampf und Streiten Sie zum Siege doch geleiten; Ofterglocken stimmet ein!



## Deutschkatholisches Lied.

Die fleine Schaar.

Wie klein auch unser Haufe, Wie groß der Feinde Spott, Durch deine Feuertaufe Erstarkten wir, o Gott! Wie schwach sich jeder zählte, Du lebtest im Verein, Und deine Flamme stählte Uns Sehne und Gebein!

Schon oft haft bu bewiesen: Daß nicht rie robe Kraft Des ungefügen Riesen Das Unerhörte schafft; Daß bemuthvoller Glaube Mit jedem Sturme ringt Und aus dem tiefen Staube Zur Schwindelhöhe bringt.

Du kannft in Ungewittern, Ob fie von Kraft auch ftropt, Die Riefenfaust gersplittern, Die beinem Worte tropt;

Frantfurter Dufen - 21Imanad.

Kannft, Unben Sauches, weihen, Die bir ergeben ganz, Daß sie im Rampf gebeiben Und fiehn in Licht und Glanz.

Streng wirst ben Trug bu richten, Der sich gelehrt verschanzt,
Den Irrwisch, Derr, vernichten,
Der über Sümpfen tanzt;
Schon fallen rings die Schuppen
Die jebes Aug' bebedt,
Die Geister sich entpuppen,
Run für das Licht geweckt!

Durch alle Lande wallen, Des Tag's Herolde schon; Bas will der Nachtvafallen Bereinter Spott und Hohn! Die Schlange geisert Broden, Die dort zum Bisse kriecht, Doch haftet sie am Boden, Und, Herr, dein Bote sliegt!

Gemeinden viel sich schürzen, Dein Segenszeichen flammt; Sie kann es wenig kürzen, Ob sie die Nacht verdammt. Was immerdar mag kommen, Wie schwer die Finsterniß, Du lenkest es zum Frommen, Der Sieg ist uns gewiß! Ja beine Flamme stählte Und Sehne und Gebein; Wie schwach sich jeder zählte, Du flandest im Berein; Durch beine Fenertause Erstarkten wir, o Gott, Drum sieht der kleine Hause Kühn einer Hölle Spott!



# Der Pilger.

I.

Muf einer herbstlich buftern Haibe schreitet Ein Wand'rer schweigend burch die fille Racht, Der Nebelwolfen Deer gen Norden gleitet, Er zieht voll Sehnen zu des Südens Pracht.

Er benkt, umrauscht von finstern Deimathwälbern, Der Zauberwelt im fernen Inderland: Des Ganges, fluthend zwischen Blumenfelbern, Der Riesentempel am geweihten Strand;

Der wunderhohen, laub'gen Palmenhaine, Durchweht von Duft und holdem Frühlingsklang; Der Menschen, friedlich fromm im milden Scheine Der heil'gen Sonne wandelnd ftromentlang.

So pilgert er in fehnsuchtsvollen Träumen Durch Länder, unermeßlich weit und wuft, Bis ihn in Paradiefeswunderräumen Des ew'gen Lenges Blüthenpracht begrüßt.

"Nun ift bes Lebens schönstes Ziel gefunden, Rimm auf mich ganz, du leuchtend Wonnereich! Bergeffen sei, was ich voreinst empfunden Auf Deimathsau'n so kalt, so öb' und bleich!"

#### II.

Die Jahre rollen wie die Gangesfluthen An ewig klaren Blumenkelchen hin; — Der Pilger ruht bei Abendsonnengluthen Am heil'gen Strom mit träumerischem Sinn.

Und wie er träumt und lauschend Stund' um Stunde Hinabschaut in die Wasser klar und tief — Da ist es ihm, als ob aus Stromes Grunde Mit leisen Stimmen ihn die Peimath rief.

Er wähnt bes Baches Bellenspiel zu hören, Im Erlenlaub ben tühlen Sommerwind; Ihm ift's, als sange in ben düstern Köhren Das Haidevögelein so leis und lind.

Er fieht im abenblichen, ftillen Thale Das Baterhaus mit feinem hohen Baum, Umspielt vom letten Deimathssonnenftrable Den friedefel'gen kleinen Gartenraum.

Urplöplich seltsam fremde Laute klingen Sellmahnend an des Träumers lauschend Ohr: Ein Wundervogel hebt mit goldnen Schwingen Sich jauchzend in die stille Luft empor.

Auffährt ber Pilger — es entfliehn bie Träume — Fremb glänzt bes Inderlandes himmelsbom; Fern liegt die heimath, fern die Jugenbräume — Leis träufeln Thränen in ben heiligen Strom.

The man in the state of

### Der Wächter.

Tief schläft bas Dorf in Winterrub', Der Wächter macht die Runde; Er wandelt bem buffern Thurme zu Bohl um die zwölfte Stunde.

"So wandr' ich durch das Dorf bei Racht Schon fünfzig lange Jahre, Hab' treulich Haus und Pof bewacht, Mir bleichten im Wandern die Haare:"

"Wie muß sich's lieblich ruh'n beim Sturm In filler dunkler Klause, Benn Mitternacht erschallt vom Thurm — Ich sehne mich recht nach Hausel"

Er hört ber Glode hellen Klang, Gelehnt an bie alte Linbe; Ihm ist's, als wiege himmelssang Ihn ein so fanft, so linbe; Als schlumm're er auf grüner Au Im blüthenreichen Grunde, Und träume von feligem himmeleblau Und seliger himmelskunde.

Tief schläft bas Dorf in Binterruh', Kein Bächter macht bie Runbe: Er fand im Tod ersehnte Ruh' Bohl um bie awölfte Stunbe.



ed same to be an object of some formation of some formation of the some formation of the

Meine Schaffammer.

Wenn der Weltgemeinheit Thaten Tief im Berzen mich betrüben, Schwinden schnell des Unmuths Wolfen, So ich Gutes kann verüben.

Bas ich sammle für die Andern, Macht mich reich, felbst im Entbehren, Denn es werden sich im Herzen Des Bewußtseins Schäße mehren.

Beil ich folch' ein Schathaus habe — Dab' ich gleich bes Golbes wenig — Bin ich boch in meinem Innern Reicher als gar mancher König.

Steig' ich in bie reichen Schachte Des Gemüthes gläubig nieber, Find' ich auch noch weit're Schäpe, Meine lieben kleinen Lieber.

Beil bas Berg fie hat geboren, Ach! nicht felten unter Schmerzen, Sprechen fie mit lauter Stimme Auch ju andern fremden Bergen.

Mochte man mich auch verkennen, Mochte man mich selbst verläumben, Baren sie die lichten Punkte, Die mein Leben schön umfäumten.

Darum fahr' ich fort gar fleißig, Bergensschätze aufzuklauben — Mein Bewußtsein, meine Lieber, Kann kein Bösewicht mir ranben!

#### Uebermuth.

In einen Strom, best Wellen rauschend schossen, Sehr viele kleine Bäche flossen,
Sie flossen so leise und stille dahin,
Doch hatte der Strom hochmüthigen Sinn.
Er glaubte, daß er die Welt beglücke,
Weil ihn die stolze Schifffahrt schmücke.
Das hörten die Bächlein und hielten Gericht,
Sie riesen: "Du Stolzer, verschmähe uns nicht!
"Denn wären wir nicht, wo wärest denn du?
"Wir führen dir Glanz und Leben zu."
Der Strom maß sie mit verächtlichem Blick—
Sie hielten darauf ihr Wasser zurück.
Erst nachdem er, vertrocknend, gestehet um Gnade,
Da füllten sie wieder sein leeres Gestade.

Moral:

### Das Mährchen von der Treue.

Ginst hat er mir liebliche Mährchen erzählt Bon Liebe und ewiger Treue; Er fagte: "Dich hab' ich mir einzig erwählt, Du bift's, ber mein Leben ich weihe!"

Die Mährchen, die klangen so zauberhaft schön, Sie führten in himmlische Gärten; Drin hatt' ich, bei andern Geschenken der Fee'n, Den Liebsten zum Lebensgefährten.

Balb aber verblühten bie Rofen am Strauch, Belt wurden bie faftigen Blätter, Der Nachtigall Lieber verflummten bann auch, Am Horizont thürmten sich Wetter.

Da ftand ich auf spisigem Felsengeröll', Gar einsam war's um mich und schaurig; Laut rief ich: "Wo bist du, mein trauter Gesell? Komm, bol' mich, es ist hier so traurig." "Komm', führ' mich zurück in bas Mährchengefild Boll lachender Garten und Auen, Dort weben die Lüfte so lieblich und mild, Dlaß uns ein Hüttchen bort bauen "

Er aber rief höhnisch von Ferne mir her:
"Wie konntest bu Thörichtes glauben;
Die Wirklichkeit hat für kein Mährchen Gewähr,
Sie mußte bes Wahns bich berauben."

"Bas glaubteft du, was boch ein Mährchen nur war, — Das Mährchen von ewiger Treue — Erzählt hab' ich's Mancher in jeglichem Jahr, Erzählen noch werd' ich's auf & Neue!"

Er ging und erzählte fein Mährchen zur Stell', Er ging und erzählt's aller Orten. Run aber ift jener treulofe Gefell Längst felber zum Mährchen geworben.



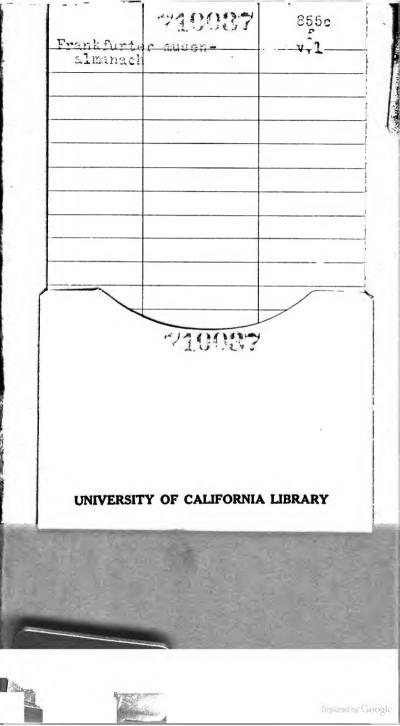

